# Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens

Verein für Geschichte Schlesiens



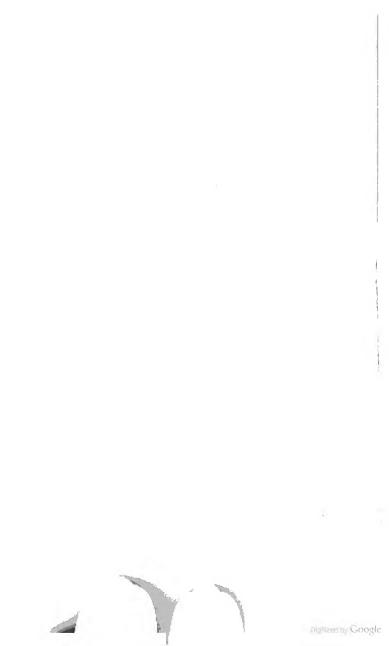

# Zeitschrift des Vereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

### Namens bes Bereins

herausgegeben

von

Dr. Colmar Grünhagen.

Preiundzwanzigster Band.

**Breslau,** Fosef War & Komp, 1889.

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES JUN 2 2 19 61

DD 491 54 V25 V. 23

#### T.

### Die Ginrichtung des Militarmefens in Schlefien bei dem Beginne der preuß. Berrichaft.

Bon C. Grunbagen.

Sogleich nach ber Eroberung Schlesiens zeigt fich Ronig Friedrich entschloffen in bem Dage wie fein Staat burch die neue Erwerbung gewachsen war, auch sein Beer zu vermehren. Siernach bemift er bie Bohe ber Summe, welche er jahrlich von feiner ichlefischen Broving forbert und bestimmt von ihr bie bei Beitem größere Salfte für biefen militarifchen Zwed.

Wenn er burch fein fühn gewagtes und tapfer burchgeführtes Unternehmen eine Großmachtstellung, b. h. die Stellung einer Macht erlangt hatte, welche es unternehmen konnte, ihre Politik nach ihren eigenen Jatereffen zu verfolgen, so war er fich wohl bewußt, zur Behauptung biefer Stellung ein gewaltiges und wohl geruftetes Rriegsheer zu bedürfen.

Andrerseits machte er sich auch barauf gefaßt, daß bie große Erwerbung, die ihm gelungen war, ihm noch einmal bestritten werben fonne. Er hielt baran fest und sprach es wiederholt aus, bag bas Saus Deftreich Schlefien nimmer vergeffen werbe 1), und meinte, er werbe immer auf bem qui vive stehen muffen, um nicht burch Läffigfeit bas zu verlieren, mas er burch Thatigfeit gewonnen 2). "Die fünftige Sicherheit unfrer neuen Erwerbungen," fcpreibt er gur Reit bes Breslauer Friedens 3), "grunde ich auf eine gute und ansehnliche

<sup>1)</sup> Polit, Correspond. Friebriche b. Gr. II. 239.

<sup>2)</sup> Ebenbaf. 275. 3) Ebenbaf. 213. Beitfdrift b. Bereins f. Befchichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXIII.

Armee, einen gefüllten Schatz, furchtbare Festungen und stattliche

Er vermehrte fogleich nach bem Frieden sein heer zunächst um 18 000 Mann, beschloß speziell in Schlesien bauernd 35 000 Mann zu unterhalten und schritt unverweilt zur militärischen Organisation bes Laubes.

Natürlich heischte die friegerische Ausrüstung der neuen Provinz von deren Bewohnern Opfer nach allen Seiten hin, und streng genommen hätte man erwarten dürfen, daß die Schlesier, welche ihrer Mehrzahl nach den Wechsel der Herrschaft mit Freuden begrüßt hatten, nun auch mit Freuden Gut und Blut dargeboten hätten, um die neue Ordnung der Dinge zu stüßen und zu vertheidigen. Daß der König ein solches Maß von Opferfreudigkeit erwartet und verlangt habe, läßt sich aus seinen Aeußerungen eigentlich nicht schließen, aber schwerlich hat er auf den Grad von Abneigung gefaßt sein können, mit welcher seine neuen Unterthanen gleich von Ansang jede einzelne Maßregel zum Zwecke der Wehrhastmachung des Landes und seiner Bewohner angesehen haben.

In der Zeit der Neutralität hat ein Breslauer Kaufmann an den böhmischen Kanzler geschrieben, derselbe möge nicht glauben, daß es unter den vernünftigen Leuten in Breslau Jemanden gäbe, "der nicht den himmelweiten Unterschied zwischen einem disher empfundenen glimpflichen Regimine elementissimae domus Austriacae togato und einem zu besorgenden Regimine sagato handgreislich einsähe ")." Benn man nun auch in Erwägung zieht, daß diese Gegenüberstellung des friedlichen österreichischen Regimentes und des preussichen Militärstaates von preußenseindlicher Seite an die Adresse eines hohen österreichischen Beamten gerichtet war, so bleibt doch immershin noch Etwas davon übrig, was sich sicherlich in den ersten Jahren der preußischen Herrschaft allen Schlesiern ausgedrängt hat, und es darf gesagt werden, daß von Allem, was dieselben in der preußischen Schule gelernt haben, Richts ihnen so sauer geworden ist als die Anseignung des kriegerischen Geistes, welchen der Staat Friedrichs von

<sup>1)</sup> Angef. bei Grunhagen, Friedrich ber Große und bie Breslauer 1740/41 S. 115.

ihnen verlangte, und daß von all ben verschiedenen staatlichen Rothwendigkeiten, mit welchen sie nun zu rechnen gezwungen wurden, keine ihnen so schwer eingegangen sind als die militärischen.

Die Schlesier waren ausgewachsen in ängstlicher Abneigung gegen die Truppen ihres kaiserlichen Oberherrn; bieselben galten ihnen als roh und zuchtlos; alle die Gränel des 30 jährigen Krieges, welche in der Ueberlieserung noch fortledten, und die Schrecken der Zeiten, wo die Lichtensteiner als brutale Werkzeuge religiöser Unterdrückung gewirkt hatten, vereinigten sich, um den Schlesiern Alles was Soldat hieß, verhaßt zu machen, in solchem Waße, daß selbst der gemeine Mann jedem Verkehr, jeder Verührung mit einem Soldaten ängstlich aus dem Wege ging. Das Einrücken von kaiserlichen Truppen ward als eine allgemeine Landeskalamität angesehen, und selbst die sonst so überaus zahm gesinnten schlessischen Stände konnten in diesem Punkte schwierig werden und ersinderisch in Einwendungen, Aussslüchten und Protesten, um das Unerwünschte wo möglich abzuwehren.

Ihren Bunfchen waren bie thatsächlichen Berhältnisse wirklam zu Hilfe gekommen. Die österreichische Regierung hatte ihre Truppen immer in andern Provinzen gebraucht, in Ungarn gegen bie Türken und im Besten gegen bie Franzosen; als Karl XII. 1706 burch Schlesien zog, war das Land sast ganz von Truppen entblößt und als 1740 bie ersten Kriegsgerüchte auftauchten, belief sich die gesammte Truppenzahl, welche in den verschiedenen Festungen des Landes sich befand, im Ganzen auf wenig über 1000 Mann.

Nun war der Arieg gekommen, und zwei ansehnliche Heere hatten das Land überstuthet. Wohl hatten sich auch in diesem Ariege die Preußen durch bessere Mannszucht vortheilhaft vor den Oesterreichern ausgezeichnet. Wie uns ein hier sicher unverdächtiger Gewährsmann, ein Alosterbruder, berichtet, haben die Einwohner der katholischen Oörfer um Leubus, die sich mit der preußischen Einquartierung ganz leidlich vertragen hatten, auf die Nachricht von dem Nahen österreichischer Reiterschaaren Haus und Hof verlassen und sich mit ihren werthvollsten Habselisteiten in die Wälder gestlüchtet.).

<sup>1)</sup> Schlef. 3tfcr. XV. 478.

Aber trot aller guten Mannszucht bei ben Preußen gab es boch auch bei ihnen Ausschreitungen, üble Behandlung ber Einwohner, auch wohl hier und da Aneignung fremben Eigenthums 1), und schließlich waren die Einquartierungen nirgends gern gesehene Gäste, nicht einmal da, wo man sonst ber preußischen Sache gewöhnlich Sympathien entgegentrug, geschweige benn in ben mehr katholischen Landestheilen. Indessen man mochte sich sagen, das sei nun einmal der Krieg, der boch eines Tages zu Ende gehen werde.

Aber man vermag sich ben Schrecken vorzustellen, der die Gemüther der Schlesier ersaßte, als sie vernahmen, auch nach dem Friedensschlusse gebenke der König mehr als 30 000 Mann im Lande zu erhalten, sür deren Unterbringung nun also gesorgt werden mußte. Kasernen gab es außerhalb der Festungen, wo solche sich gleichfalls als sehr unzulänglich zeigten, teine, die Mannschaften mußten daher zum weitaus größten Theile dei den Bürgern einquartiert werden, eine Last, die um so schwerer drücke, als sie so ganz ungewohnt war, wenngleich der König durch immer erneute Bestimmungen darüber wachte, daß von den Bürgern nichts weiter als Obbach und Lager und eventuell Heizung verlangt würde.

Die Einquartierung sollte prinzipiell ausschließlich auf bie accisbaren Städte beschränkt sein, und auch bei Märschen waren die Besehlshaber angewiesen nur in Städten Nachtquartiere und Ruhetage zu halten, selbst wenn das Innehalten dieser Borschrift Umwege veranlaßte 2), doch hatte man um die zahlreichen Garnisonen unterzubringen mehrsach auch offene resp. unaccisbare Städte, ja sogar Dörsfer heranziehen mussen.

Um biefe Laft nun auf mehr Schultern zu vertheilen und so weniger fühlbar zu machen warb bereits 1742 bas sogenannte Servisgelb eingeführt, eine von allen in ben Städten lebenden Einwohnern, welche einen eignen Feuerheerb hatten, erhobene Abgabe, aus deren Ertrage biejenigen, welche thatsächlich Einquartierung erhielten,

<sup>1)</sup> Das handidriftl. Tagebuch bes fonft ben Preußen fo wohlgefinnten Brest. Raufmanns Steinberger (Brest. Univ. Bibl.) berichtet Mancherlei hierüber.

<sup>2)</sup> Marichreglement vom 1. Märg 1743. Die agf, Patente fämmtl. in Korns Ebittensammlung.

entschädigt werben sollten. Bu biesem Servise wurden alle schlesischen Städte herangezogen, boch ward aus ben Beiträgen berjenigen, welche nicht mit Garnisonen belegt waren, eine besondere Kasse, bie sogen. Hilfs-Servis-Rasse gebilbet, aus ber bann ben besonders schwer Belasteten eine Erleichterung zusließen sollte.

Uebrigens ward es nur bei Gemeinen, Hautboisten, Felbscheren und Unterossizieren so eingerichtet, daß sie ihr Quartier in natura empfingen und die Quartiergeber dafür in Geld Entschädigung empfingen, für einen beweibten Mann 12, für einen undeweibten 8 gute Groschen pro Monat, die höheren Chargen empfingen monat-liche Geldbeträge, für welche sie sich ihre Quartiere selbst zu beschaffen hatten, der Regimentsschef 9, Majore und Hauptleute 5, Lieutenant und Fähnrich 2\frac{3}{3} Thl. pro Monat, die Kavallerieossiziere, die auch für die Pferde Unterkunst schaffen mußten, entsprechend höhere Sätze 1).

Un ber Sand biefes Reglements ergab fich nun eine ansehnliche Summe, welche für jedes einquartierte Bataillon allmonatlich aufzubringen war und zwar zunächst aus ben mit Garnisonen belegten Städten. Die Art ber Aufbringung icheint man gang ben Magiftraten überlaffen und nur die Direktive gegeben zu haben, bag alle festangestellten Beamten 1 PC. ihres Gehalts als Gervis beifteuern follten 2). Aber als nun die städtischen Behörden baran gingen die verlangte Summe in ben einzelnen Stabten auf bie Ginwohner, fo gut es eben geben wollte, umgulegen, entstand, wie es in ben Aften beißt, "allgemeines Lamentiren"; was eine Erleichterung hatte gemähren follen, ward als größte Barte empfunden; bie Burger erflarten lieber noch die gesammten Quartiere in natura schaffen zu wollen, als foviel baares Gelb aufzubringen. Und in ber That mußten hier arge Unbilligfeiten zu Tage treten, ein Bataillon als ftanbige Garnifon tam einer armen und wenig volfreichen Stadt natürlich um Bieles theurer zu stehen als einer Stadt mit mehr Einwohnern und mehr Mitteln, und es burfte als eine fchwere Ungerechtigkeit angefeben werben, wenn, wie in einer hierauf bezüglichen Dentschrift an-

<sup>1)</sup> Gervis-Reglement vom 27. Juli 1742.

<sup>2)</sup> Diefer Grundsat findet fich bereits in einem Schreiben Munchows vom 29. Januar 1743 ausgesprochen. Brest. Staatsarch. M. R. VII. 25 vol. I.

geführt wird, die Stadt Sannau monatlich 90 Thir. Servis aufbringen follte. 11 Thir, mehr als bas breimal fo große Grunberg. Die Rammern machten bringenbe Borftellungen und erklärten bei mehreren ber Städte es gerabegu als unmöglich, ben verlangten Belbbetrag aufzubringen; aber wenn man nun auch bei ber Belegung ber Städte mit Garnisonen möglichst rudfichtsvoll verfuhr und andrerfeits baburch, bag man in Friedenszeiten ben Beftand bes Beeres burch Beurlaubungen fast um die Salfte herabsette, etwas Erleichterung ichaffte, fo blieben boch immer noch Snmmen, beren Aufbringung ben Stäbten ichmer genug fiel. 1747 marb in ben Stäbten allgemein eine Abichatung aller felbständigen Ginwohner vorgenommen, und bei jedem Gingelnen wurden vier Gunftheile bes ermittelten reinen Gintommens einer Steuer jum Zwede bes Servifes unterworfen, welche zwischen 5 und 8 guten Groschen vom Thaler also zwischen 20 4 u. 33 ! PC. ichwantte, mahrend bei ben Stabten ohne Garnifon 3 ober 4 Grofchen vom Thaler also 122 resp. 162 PC. als Regel galt. Es mochte, wie in ben Aften angeführt wird, biefe Berichiebenbeit fich jum Theil baburch ausgleichen, baß man in manchen Stäbten bie Beranschlagung ber Gintommen fo niedrig gegriffen hatte, daß ein höherer Divisor unvermeiblich wurde. Es mochte auch bas Berhältniß zu ben firirten Beamten, für welche ber anfängliche Sat von 1 PC. festgehalten marb, sich baburch rechtfertigen laffen, bag einmal burch= schnittlich bie nicht fixirten Ginnahmen erheblich zu niedrig angeschlagen zu werben pflegen, und daß ferner bei ber Ermittelung bes Nettoertrages Raufleute und Gewerbtreibende mancherlei Untoften mit in Abzug bringen zu laffen verftanden, welche ber Beamte von feinem gang besteuerten Einkommen mit zu bestreiten hatte, aber gewiß war, bag bie neue birette Steuer recht Biele und besonders viele Sausbesitzer ichwer traf, die, wie es in ber Dentidrift eines Steuerrathe von 1754 beift "mit Menaften wenn ber Monat verlauffen ihren Servisbeitrag à 1, 2 bif 3 und mehr Thl. mit Berfetung ihres beften Mobilien erborgen borffen." Die Bäufer fanten burchgangig in Breife, viele tamen gur Subhaftation. Denn, heißt es in ber erwähnten Dentichrift, ,,wie follte ein Burger fich nicht icheuen ein Saus zu befigen, vielweniger ein neues ju bauen, ba er jährlich 24 Thl. ober mehr jum Servis bavon bentragen.

solches in baulichem Stanbe erhalten, hiernächst die Interessen des Capitals, so er darauf verwendet z. Thl. entbehren und daben eine Stube der Einquartierung cediren muß?") Der Verfasser der anges. Denkschrift versichert, es sei ihm in einer schlessischen Stadt ein großes Haus bekannt, welches einsach für den Betrag des Servis' vermiethet sei; in Schweidnig, welches über den Servis-Beitrag von über 1000 stor. sehr unglücklich war, heißt es, daß der Werth der Häuser unter die Hälfte ihres sonstigen Werthes heruntergegangen, ja viele überhaupt nicht mehr an den Mann zu bringen seine 2).

Es erschien sehr hart, daß die Städter, welche, wie man allgemein angenommen hatte, zum vollen Ersate für die auf dem platten Lande erhobene direkte Grundsteuer, einer entsprechend hohen indirekten Steuer, der Accise unterworsen worden waren, nun neben dieser auch noch eine direkte Abgabe zahlen sollten, die unter Umständen ebenso hoch bemessen sichen wie jene ländliche Grundsteuer.

Bielfach tauchten Borichlage auf, Diefes Gervisgelb minder empfindlich zu machen indem man es zur Accife ichluge und baffelbe einfach badurch aufbrächte, daß man die Accifefage in ben Garnifonftabten um 3/s, in ben nicht belegten Stabten um 1/4 erhöhte. Aber bie Begner ber indiretten Steuer waren mit ben geläufigen Argumenten bei der Sand und ftellten vor, wie bann ein armer Tagelohner mit gahlreicher Familie, um beren Unterhalt zu erschwingen, mit bem Brote. bas er taufen mußte, ben Gervis für andere Bohlhabendere mitzugablen haben murbe, man befürchtete, bag bie Ungleichheit ber Laften bann noch größer murbe und bezweifelte auch, bag bie angenommenen Sate gureichend fein wurden, ba bei gesteigerten Bollfagen ein Abnehmen bes Confums immer zu erwarten fei. Im Allgemeinen zeigten fich die Rathe bes Glogauer Departements mehr bem Blane ben Servis im Wege ber Accife aufzubringen zugeneigt, mahrend bie bes Breslauer Departements bavon Richts hören wollten ichon im Binblid auf die oberichlefischen Städte, beren manche als Sauptnahrungszweig neben etwas Aderbau bie Branntweinbrennerei trieben, und welche

<sup>1)</sup> Bom Steuerrath Engelbrecht Breel. St. M. R. VII. 25. vol. II.

<sup>2)</sup> Schles. Beitichr. VII. 66.

vor einer Erhöhung ber Accife, bie ben Branntwein ohnehin hoch besteuerte, besondere Angst hatten.

Das Breslauer Departement verlangte feinerfeits immer aufs Reue besonders eben mit Rudficht auf Die geringe Leiftungsfähigkeit ber oberichlesischen Städte Beihülfe aus ben Ueberichuffen bes Gloganer Departements, welches ungleich weniger belaftet fei, wogegen biefes eifrigft remonstrirte. Die gange Angelegenheit bes Gervis' mar noch nicht endaültig entschieden, als ber fiebeniährige Rrieg ausbrach. 218 bann ber Friede wieder hergestellt mar, bauerte es noch eine lange Beile, bis bie in ben langen Rriegsnothen arg mitgenommenen Stäbte wieberum foweit ju Rraften gefommen maren, bag man an fie Ansprüche stellen tonnte, wie bies vor bem Rriege möglich gewesen mar. Dann begannen aufs Reue bie Untersuchungen über bie wenigft brudenbe und gleichmäßigfte Erhebungsform biefer Steuer. Ihre befinitive gesetliche Regelung ift erft im Todesjahre Friedrichs bes Großen 1786 erfolgt und gwar in ber Beife, bag von vier Funftheilen bes ermittelten Rettoeintommens in ben Garnifonftabten burchichnittlich 29 1, in ben nicht mit Militar belegten Stabten 183 PC. erhoben murben, mahrend bie firirt angestellten Beamten wiederum nur 1 PC. ihres Behaltes beifteuerten. Doch fand fich babei bie besondere Bestimmung, daß auch die bestsituirten Ginwohner nicht mehr als 12 Thir. jährlich gablen follten, fo bag bie gange Steuerftala nur zwischen 2 guten Groschen und 1 Thir. monatlich fich bewegte 1). Die Stadt Breslau mit ihren Borftabten war nicht mit inbegriffen, hier war ichon in ben vierziger Jahren ein Baufchauantum verabredet worden, das fich jährlich auf etwa 80 000 Thl. belief. Bei jenen Gervisfagen zeigte es fich übrigens unvermeiblich, bag bie Festungen (mit Ausnahme von Schweidnit), obwohl grabe in ihnen Rafernen eriftirten, boch noch ansehnliche Buidbuffe verlangten a. B. Glat 8 184, Reiffe 8 160 Thl. Allerdings waren bie Gervisbetrage. ohne daß bieselben im Laufe ber Beit wesentlich gesteigert worben wären, ansehnlich genug, etwa 250 000 Thir., wovon das Glogauer Departement 70 000, Die Stadt Breslau 80 000 und bas fonftige Departement Breslau 100 000 Thir. beitrug.

<sup>1)</sup> Bom 10. April 1786. Rorne Gbiftensammlung XVIII. S. 433 ff.

Bei ber ganzen Einquartierungssache machte sich aber neben bem sinanziellen Momente auch noch ein anderes mehr sociales geltend; mit den zahlreichen Garnisonen kam in die schlesischen Stäbte nun auf einmal ein neues Moment hinein, welches seinen Einsluß nach verschiedenen Seiten hin üben mußte. Der König schien geneigt vor Allem darauf Gewicht zu legen, daß jeder Garnisonstadt in dem Militär eine ansehnliche Zahl neuer Einwohner zugeführt würde, welche den Bürgern Geld zu verdienen gäben, weshalb er auch von den Bewohnern der Garnisonstädte einen höheren Servissat verlangte. Doch hatte die ganze Sache natürlich auch noch andere Seiten. Es ward früher bereits angebeutet, daß bei aller Mannszucht die Soldaten nicht immer bequeme Gäste waren. Es mag das hier unausgeführt bleiben, doch soll wenigstens mit einem Worte auf das Berhältniß der Offiziere zu den Bürgerschasten, wie sich dasselbe bildete, hingewiesen werden.

In verschiedene mittlere und kleine Städte der Provinz kamen nun mit einem Male zu dauerndem Ausenthalt eine ganze Anzahl preußischer Offiziere, zum Theil mit Familien, sast sämmtlich anderen Provinzen entstammend und ohne Ausnahme Leute, welchen ihr militärischer Charakter nach den preußischen Ueberlieserungen eine hohe gesellschaftliche Stellung sicherte, und welche nach den damals herrschenden Standesbegriffen schon ihre ablige Geburt auf die Bürger herabblicken ließ. Dazu kam nun noch, daß sie an das Besehlen gewöhnt waren und sehr häusig den in der damaligen preußischen Armee viel vertretenen barschen Ton und rauhe Manieren sich angeeignet hatten, alles Eigenschaften, die sich den Bürgern gegenüber leicht recht unangenehm sühlbar machen konnten und thatsächlich anch nicht selten sühlbar gemacht haben.

Daß hier mannigfache Alagen laut geworben sind, ersehen wir vor Allem aus verschiebenen Kabinetsorbres, in welchen ber König seinem Mißsallen an berartigem Berhalten seiner Offiziere einen sehr offenen Ausbruck giebt. In einer berselben vom 7. März 1752 heißt es, ber König habe ersahren, daß manche Offiziere bei Streitigkeiten mit Bürgern "die Sachen ganz einseitig vor sich traktiren, die Magistrakspersonen brüsquiren und übel begegnen, auch wohl mit Schlägen

zu traktiren und selbige nach ihrem eignen Gefallen auf die Wacht setzen lassen, Ich aber bergl. ganz ungebührliche Dinge durchaus nicht gestattet wissen will und zwar um so weniger, als der Offizier eigentslich davor ist, daß er das Land und dessen Bohlsahrt schützer und befendiren, nicht aber den bürgerlichen Unterthan mißhandeln, sich über solchen eine eigenmächtige Autorite anmaßen und denen bequartierten Städten die ohnedem schon beschwerliche Last der Einquartierung dadurch unerträglich machen soll." Bei Streitigkeiten zwischen Soldaten und Bürgern solle einsach das Forum des Beklagten gelten. Ein Ofsizier, wer er auch sei, der sich soweit vergesse, einen Bürger mit Schimpsworten oder Schlägen zu behandeln, solle sogleich in Arrest gesetzt, vor ein Kriegsrecht gestellt und scharf bestraft werden 1).

Man wird mit Interesse von der würdigen und gerechten Aufsfassung bieser Dinge seitens des Königs Kenntniß nehmen, wenn man gleich zugeben muß, daß es nicht in seiner Macht gestanden hat, die Duelle derartiger Beschwerden ganz zu verstopfen, da die Verhältnisse, wie sie nun einmal lagen, sich oft stärker zeigten als menschlicher Wille.

Wenn wir in dem Vorstehendem kennen lernten, welche Schwierigfeit die Einquartierung der zahlreichen Truppen in der neuen Provinz mit sich brachte, so haben wir doch damit noch nicht die Seite besprochen, von der aus die militärischen Anforderungen unter der preußischen Herrschaft die Bevölkerung am Empfindlichsten trasen, vielmehr fand sich die letztere peinlicher noch als durch die Servisangelegenheit berührt, als der König daran ging, sich eine regelmäßige Ergänzung seines Heeres aus der schlesischen Bevölkerung zu sichern.

Befanntlich bestand ein Drittheil des preußischen Heeres aus geworbener Mannschaft, und es war natürlich, daß, als vom Dezember 1740 an die preußischen Heere sich in Schlesien ausbreiteten, die Berbeofstiere nun auch hier ans Bert gingen, um dem König Refruten zu liesern. Diese Männer galten allgemein dafür nicht eben wählerisch in den Mitteln der Anwerdung zu sein, es ist ja bekannt, daß sie nicht nur alle Mittel der Ueberredung anzuwenden verstanden, sondern mit Borliebe ihre Opfer durch reichlich gespendeten Brannt-

<sup>1)</sup> Breel, Staateard, M. R. VII. 106.

wein trunken zu machen suchten, wo es bann mit bem wirklich ausgesprochenen Entschlusse in das Heer einzutreten nicht allzu genau genommen wurde.

Bier in Schlefien wird ben Berbern nachgesagt, baf fie in ben größeren Städten, wie Breslau, Schweidnit, Liegnit und andern, Raufmannsbiener und Sandwerksburichen aufgriffen und fortichlevoten und vornehmlich von ben zu ben Jahrmarften tommenden polnischen Sandelsleuten und ihren Anechten Niemand ficher fei, daß fie dem in die Stadt tommenden Landvolte auflauerten, Die Leute unter ben Thoren ober auf ben Strafen anbielten, von ben Bagen berunterriffen und dann die Betreffenden nicht eher fortließen, bis fie ihnen das Sandgeld zuprafticirt, eine Solbatenmute aufgesett und fie baburch bem Angeben nach enrollirt wurden. Die Werber, beifit es, brachen bes Nachts in die Behöfte, um Rnechte wegauschleppen. Die bes Schwures fich Beigernden wurden burch Mighandlungen und ausgesuchte Qualereien, Sunger und Durft, bagu gezwungen 1). Die Folge berartiger Gewaltfamteiten waren unvermeiblich bie, baf bie jungen Burichen aus bem Lande maffenhaft bavonliefen und es ben Landleuten an Arbeitsträften ju mangeln begann.

Schon im März 1741 wandte sich der ständische Ausschuß besichwerdeführend an das Feldtriegskommissariat, erhielt jedoch zur Antwort "es sei wenig daraus zu machen, wenn ein Offizier da oder dorten einen großen Kerlen wegnehmen ließe, jedennoch würde Jhro Majestät Sorge tragen, daß die Birthschaft nicht darunter leide"2). Aber trot dieser nachsichtigen Beurtheilung derartiger Dinge scheint es bald der preußischen Behörde nothwendig, daß den immer weiter gehenden Ausschreitungen der Werber Sinhalt gethan werde, damit, wie sie dem Könige schreibt, nicht die Gemüther der Wohlgesinnten alienirt und üble Folgen für Sr. Majestät Dienst entskänden 3). Sie schlägt den Erlaß einer beruhigenden Bekanntmachung vor, welche die gewaltsame Werdung als des Königs Intentionen zuwiderlausend bezeichnen, aber allerdings auch die Erwartung aussprechen sollte,

<sup>1)</sup> Bericht in P. A. VIII I. b. (Breel. Staatsarch.)

<sup>2)</sup> Banbesbiarium bei Stengel Ss. rer Sil. V. 96.

<sup>3)</sup> Breel. Staatearch. P. A. VII. 33 e. vol. I.

baß Herrschaften, handwerksmeister 2c. benjenigen ihrer Leute, welche Reigung jum Kriegsbienste hatten, nicht ben Besuch ber Stabte und Wirthshäuser verbieten sollten.

Der König hat, wie es scheint, biese Bekanntmachung nicht publicirt, und noch als unter bem 17. August 1741 ber ständische Ausschuß ihm die Bitte vorlegte, doch "die aufs Schärfste fortgetriebenen Werbungen in soweit zu mäßigen, daß Niemand wider seinen Willen in Dienste zu gehen gezwungen oder Berheirathete augenommen werden möchten", verfügt er auf die Petition kurzweg: "Geduld haben, erst den Feind wegtreiben, alsdann wird Alles gut werden").

Bei Gelegenheit ber Sulbigung hat ber Ronig bann, als er bamale am 8. Nov. 1741 einer ichlefischen Notabelnversammlung bie Brundzuge ber Bermaltung, welche er in Schlefien einzuführen gebachte, barlegte, auch jenen Beschwerben Abhülfe in Aussicht gestellt, baburch, bag er ben verschiebenen Regimentern, welche in Schlefien garnisoniren follten, bestimmte Werbebegirte guwiese, Die ihnen ausichlieklich zusteben follten, womit bann, wie ber Ronig hoffte, bie gemaltfamen Werbungen aufhören follten 2). Bis gur Ausführung biefes Borfates follte ein unter bem 25. Dez. 1741 erlaffenes Batent Banbel ichaffen und burch allgemeine Befanntmachung bie etwa aus Rurcht bereits entflohenen jungen Burichen gur Rückfehr bewegen. Daffelbe verbot alle gewaltsame Werbung, allerdings hinzufügend: "insbesondere feine Raufmannsbiener ober Buriche noch auch Manufakturier ober audere Sandwerker, fo Bollen und Leinen arbeiten, worunter auch Wolltrager und alle Arten von Spinnern und fonderlich bie im Raurifden und fonft in benen Bebirgen borten befindliche gu rechnen. besgl. feines angefeffene Burger ober Bauern ober beren einzige Sohne," welche fammtlich ber Ronig auch bei gang freiwilligem Gintritte nicht in seiner Armee haben wollte 3). Natürlich verstanben bie Berbeoffiziere biefen Bufat fo, bag wofern fie nur bie hier befonders ausgenommenen Rlaffen refpettirten, es wegen ber gewaltsamen Berbungen bei ben llebrigen nicht allzu genau genommen werben follte.

Wenn man in ber Proving, bie ber Ronig gu behaupten ent-

<sup>1)</sup> Ebenbaf. 2) ganbesbiarium 1741 bei Stengel Ss. rer. Sil. V. 183.

<sup>3)</sup> Rorns G. G. I. 1 195.

schlossen war, milber vorging, so hat man ben Anschauungen jener Zeit entsprechend bagegen im eigentlichen Feindes Lande härter zugegriffen. In Mähren und Böhmen ist mancher Mann zum Heere geprest worden, und auch bezüglich Oberschlessens, bessen Erwerdung ja vor dem Frieden nicht eigentlich in Aussicht genommen war, ersahren wir, daß Schwerin im April 1742 von dem Landesausschusse der Fürstenth. Oppeln-Ratibor die Stellung von 2000 Refruten verlangt hat, worauf dieser allerdings einsach ablehnend geantwortet hat, entschlossen, wie es in dem Prototolle heißt, es auf das Aeußerste ankommen zu lassen! Doch scheint in der Sache weiter Nichts ersolgt zu sein, vermuthlich weil eben die Friedensunterhandlungen die Sachlage änderten.

Im Jahre 1742 warb bann in Schlesten bie verheißene Werbebezirk-Anweisung vorbereitet, welche unter bem 5. August 1742 erlassen ward<sup>2</sup>), und die nun 13 genau bezeichneten Insanterieregimentern bestimmte Kreise zu ausschließlichen Werbekantonen zum Zwecke ihrer Completerhaltung anwies, wobei die sechs eigentlichen Gebirgskreise Bunzlau, Löwenberg, Hirscherg, Jauer, Landeshut-Bolkenhahn und Schweidnitz als Size der Leinenindustrie nicht mit genannt waren, vielmehr insgesammt 60 Rekruten jährlich zu stellen hatten, ebenso unterlag der Werbung nicht Bressau mit seinen Vorstädten.

Die gewünschten Folgen schien allerdings das neue Patent auch nicht haben zu sollen. Wohl hieß es in demselben, die Officiere sollten "suchen die Leute, so ihr darinnen anzuwerben nöthig habt, in der Güte zu engagiren und solche durch Zureden und kleine Oduceurs willig zu machen"; es ward ihnen auch eingeschärft, sie sollten: "biese Cantons oder Kreise keineswegs als Enrollirungs-Cantons, wie solche in meinen andern Landen üblich sein, ansehen", aber auf der andern Seite stand doch auch soviel sest, daß der König die benöthigten Mannschaften unter allen Umständen geschafft wissen wollte. Und wenn ihrer nun freiwillig nicht die ersorderliche Anzahl gewonnen werden konnte, so half man natürlich mit mehr oder weniger gelindem Zwange nach.

Die Civilbehörben tamen in fehr üble Lage. Sie hatten wohl

<sup>1)</sup> Stengel, Ss. rer. Siles. V, 293.

<sup>2)</sup> Rorne G. G. V, 11.

erkannt, mas es bedeutete, als ber Ronig jener Berfügung über bie Werbecantons vom 5. Aug. 1742 ichon 10 Tage fpater eine zweite folgen ließ, welche an die Erneuerung des Berbotes ber gewaltsamen Berbung ein zweites fnüpfte babin gebend, baf Niemand fich unterfangen folle, ber nun einmal unentbehrlichen Werbung Etwas ..es fei directe ober per indirectum in Weg zu legen noch folche odieur ober bifficil zu machen"1), aber für fie mar es boch auch schwer, fich ben Beschwerden ber Einwohner. welche noch bagu ben Wortlaut ber foniglichen Berfügungen für fich hatten, gang zu verfagen. Die Rammern bestürmten ben Minister, bem Ronige Borftellungen gu machen, es fei, besonders nachdem 1743 bie Ginführung ber neuen Steuerverfaffung großen Schrecken eingeflokt habe, nun infolge ber überall ftattfindenden Berbungen refp. Aushebungen zu fürchten, daß die Unterthanen gang entmuthigt und zu gablreichen Auswanderungen gedrängt würden. Münchow, ber seinen Monarchen hinreichend fannte, um zu miffen, daß berfelbe unter allen Umftanden barauf bestehen wurde, die verlangten Refruten geliefert zu erhalten, erflärte bie Sache für außerft "bifficil" und fuchte nach Rräften zu vermitteln, ftellte aber boch bem Ronige, ber gegen bie Landrathe, welche, wie er bemerkte, unnuge Diffikultaten machten, icharfe Berfügungen erließ, vor, daß man boch trachten muffe die Landrathe, die ein ichwieriges Amt hatten, möglichst bei gutem Muthe zu erhalten, ermahnte anbrerfeits aber auch feine Beamten ben Willen bes Ronias nach beftem Bermogen gur Ausführung zu bringen. Thatfachlich stellte fich die Sache im Jahre 1743 fo, daß die Landrathe, um eben ber Anwendung von Gewalt feitens ber Offigiere vorzubeugen, es felbst übernahmen, Sand in Sand mit den Gemeindevorständen bas Manco zu beden, mas bei ber freiwilligen Werbung etwa noch geblieben mar 2).

Aber ber König zeigte sich mit bieser Auskunft wenig zufrieden; erklärlicher Beise war bas Menschenmaterial, welches bie Landräthe mit ihren Schulzen lieserten, von geringerer Güte als bas, welcher früher bie Berbeofficiere per fas aut nefas aufgebracht hatten.

<sup>1)</sup> Rorne Cb. G. I. 2. 166.

<sup>2)</sup> In bem Editte vom 16. Aug. 1743 (Korne E. S. V, 89) heißt es gleich im Ansange, bag die Landrathe kunftig Nichts mehr mit ber Refrutenlieserung zu thun baben sollten.

So entschloß sich benn ber König 1743 ben Schritt zu thun, ben er noch in bem Patente vom 5. August 1742 bestimmt in Abrebe gestellt hatte. Sin Gbikt vom 16. August 1743, welches in ber Ueberschrift noch immer als eine Disposition über bie Werbung sich ankündigte 1), führte thatsächlich in Schlesien die allgemeine Wehrpslicht ein, wenn gleich unter mancherlei Beschränkungen und ungefähr in der Weise, wie solche eben in den übrigen preußischen Provinzen bereits bestand.

Indem dieses Edift die Landräthe und Magisträte fortan von jeder Theilnahme "an der Refruten-Lieserung entbindet, bevollmächtigt es die Regimenter, in den ihnen bereits angewiesenen Cantonen aus der Zahl der jüngeren Männer im Alter von 20—40 Jahren, welche nicht unter 5 Fuß groß und nicht einer der erwähnten eximirten Alassen angehörten (wobei jetzt auch die auf den Rittersitzen Bediensteten ausgenommen wurden) soviel auszuheben, als zur Kompletirung der Regiementer nothwendig seien, und zwar sollte jedes Regiment zunächst dis z. J. 1746 jährlich dis 80 Mann ausheben dürsen, vom 1. Januar 1746 an aber nur 30 höchstens 40 Mann und außerdem jährlich 30 Mann, die mit Pserden umzugehen wüßten, sür die Cavallerie und die Husaren, welche letzteren nach dem Gebrauch der Zeit immer neben der eigentlichen Cavallerie genannt werden, und welche auch in dem Edikte ganz besonders auf das rechte Oberuser angewiesen werden.

Mit der Freiwilligkeit der Werbung hatte es also ein Ende, die Jugend der unteren Volkklassen ward der Dienstpstlicht unterworfen, den Ausgehobenen stand nur noch eine Verufung an den Commandirenden in Schlessen damals General von Marwitz frei, welcher die Rekrutenlisten zur definitiven Bestätigung erhielt. Ein besonders großgewachsener Bursch hatte in keinem Falle Aussicht dem Soldatenrocke zu entgehen, das Edikt läßt z. B. bezüglich der einzigen Söhne angeseissener Leute, welche sonst vom Dienste frei sein sollten, eine Ausnahme zu, wenn dieselben 5 Fuß 10 Zoll groß seien. Breslau mit seinen Vorstädten blieb von der Aushebung ganz verschont,

<sup>1)</sup> Rorne G. G. V, 89.

und die 6 Gebirgsfreise burften sich insgesammt mit 60 Refruten, welche sie in jedem Ranuar zu stellen hatten, lostaufen.

Es tann nicht in Abrebe gestellt werben, bag von allen Ginrichtungen, welche Friedrich ber Große in Schlefien getroffen, feine fo tief einschneibend gewirft, die Bevölkerung fo ichwer und veinlich getroffen hat als biefe Ginführung ber Dienstpflicht. Die trabitionelle Abneigung ber Schleffer gegen alles Rriegsvolf, Die Lange ber Dienstzeit, Die furchtbare Strenge ber Disciplin, bas Alles wirfte aufammen um die Ginwohner vor der Aushebung aufs Meuferste jurudichreden ju laffen. Sowie man im Jahre 1743 anfing, bie in Frage tommenben jungen Manner aufauschreiben, erfaßte bie unteren Stanbe eine Art von Banit, bie boch recht üble Folgen gehabt gu haben fcheint. Die Dentichrift eines patriotifchen Beamten aus bem Sahre 1756 enthält folgende Stelle: "gewiffe Borurtheile bes gemeinen Mannes, fo theils burch ben Unterschied ber Religion, theils burch fürchterliche Ibeen, theils burch frühe und icharfe Applitation ber sonst nüplichen Cantonsverfassung verursacht worben, entzogen bem preußischen Oberschlefien ben größten Theil seiner jungen Fabritanten (Fabrifarbeiter) und Mannichaft und verftarften ben gegenfeitigen Antheil"1). Das Austreten und Flüchten muß aber boch auch in Rieberschlefien arg genug gewesen fein, ba wir aus bem Rabre 1746 erfahren, in ber fächfischen Laufit rühme man fich. feit ber Ginführung ber Cantonverfaffung feien 10 bis 12000 "ber auserlefensten jungen Mannschaft" zu ihnen übergetreten 2); auch Gelbftverstümmelungen erfolgten in ber Absicht eine Untqualichkeit für ben Dienst zu erzielen. Der Schrecken war um fo größer, als man ziemlich allgemein auf bem Lanbe ber Meinung mar, bag wer in bie Liften fame, nun auch bem Rriegsbienfte verfallen fei, mabrenb boch thatfächlich nur fein nicht allzuhoher Procentfat baraus wirklich eingereiht murbe. Sierüber fuchten ble Behorden Beruhigung gu fchaffen, andrerfeits burch Bachfamteit und Strenge bem Entweichen vorzubeugen, den Flüchtigen ward wiederholt Straflofigfeit im Falle

<sup>1)</sup> Breel. Staateard. P. A. VIII, 171 a.

<sup>2)</sup> Projett bes Grafen Pfeil auf Kleutsch vom 4. März 1746 in M. R. VII, 1. Bresl. Staatsarch.

der Rückfehr zugesichert, sonst aber Konfiskation ihrer Habe und Berlust ihrer Erbansprüche angebroht. Auch suchte eine Berordnung vom 1. Märg 1744, indem fie berartige Repressiomakregeln befahl, boch auch die Rechte ber Gutsherrschaften an ihre Unterthanen möglichst ju mahren und anderseits noch weitere Erleichterungen ju ichaffen. So wurden die Commandeure angewiesen, "herumftreifende herrenlofe Leute, welche fo wenig ben Stabten als bem Lanbe einigen Ruten ichaffen noch jum allgemeinen Besten etwas beitragen" aufzugreifen und soweit biefelben als jum Dienst tuchtig erfunden murben. einzureihen, im Uebrigen aber auf die Lifte ber Ginguziehenden "bie Rinder ber Sandwerfer, Bauern, Gartner, Freileute, Tagelöhner und anderer gemeiner Leute" ju fegen, und gleichzeitig murbe ber Begriff ber eximirten einzigen Sohne fo erweitert, baf auch bei Borhandenfein mehrerer Sohne ber Gine, ber thatfachlich bie Birthichaft führte. frei sein follte, besgleichen ein Schwiegersohn, "ber bie Stute ber Wirthschaft seines abgelebten Schwiegervaters fei." Ebenso marb Solden, die bereits in ber Lifte ftanden, wofern fie bereits 24 Jahre alt und nicht etwa 5' 3" groß feien, bie Möglichkeit eröffnet, baburch, baß fie beiratheten und fich anfässig machten, vom Rriegsbienft frei au tommen 1). Die gange Summe ber jahrlich in Schlefien ausgehobenen Mannschaften hat sich auf etwa 1400 belaufen 2).

Daß aber ein Gefühl ber Beunruhigung in ber Bevölkerung geblieben, und daß die ganze Militärangelegenheit der wundeste Punkt in dem Verhältnisse der Schlesier zu ihrer neuen Regierung war, und als solcher auch auswärts erkannt wurde, dafür spricht aus deutlichste die Thatsache, daß, als im Laufe des zweiten schlesischen Krieges ein österreichisches Heer noch einmal in Schlesien einzudringen vermochte und Maria Theresia sich mit einer Proklamation an ihre früheren Unterthanen wandte, welche sie aus Neue ihrer Herrschaft unterwersen zu können hofste, sie ganz besonders auf jenem Punkte einseste und in ihrem Maniseste vom 1. Dez. 17443) den

2

<sup>1)</sup> Das Gbitt bei Rorn G. G. I, 4. 17.

<sup>2)</sup> Breel. Staateard, P. A. VIII, 1 b.

<sup>3)</sup> Mehrfache gleichzeitige Abschriften im Breel. Staatsarch. P. A. VII, 15 a. gebr. in ber Beich. Maria Therefias III. 690.

Schlesiern die sofortige Abschaffung "der Enrollirungs Drangsale" versprach, bezüglich deren das Manisest ausspricht, der König habe "das gesamte Land in ewige Stlaverei versetzet, so daß tein Bater mehr mit seinen Kindern zu bisvoniren im Stande gewesen".

Im Grunde erscheint es bei näherer Betrachtung in hohem Maße erklärlich, daß in diesem Punkte eine Berschiedenheit der Anschauungen zwischen dem Könige und seinen schlesischen Unterthanen obwaltete, die erst sehr allmälig überwunden werden konnte, und welche mehr als irgend etwas Anderes dem Berwachsen der neuen Provinz mit der preußischen Monarchie Schwierigkeiten bereitet hat.

Ronig Friedrich hatte in bem gulett erwähnten Batent vom 1. Marg 1744 bas Berhalten ber jungen Mannschaft in Schlefien, welche fich bem Kriegsbienste zu entziehen versuchte, als "unanftanbige Raghaftigfeit ober auch Bosheit und Ungehorfam gegen ihren fouvevanen Landesherrn, welchem fie boch nach bem Rechte ber Natur auch göttlicher Ordnung und Befehl mit Gut und Blut ju bienen schuldig und verpflichtet", scharf getabelt, aber es fehlte viel, daß eine berartige Auffassung ber ftaatsburgerlichen Bflichten bei ben Schlefiern herrichend gewesen ware. Wer die Beschichte Schlefiens tennt, wird einräumen muffen, baf bie Ginwohner auf ben Ruhm ber Streitbarfeit fehr geringen Anspruch haben; ichon bie Suffitenfämpfe haben bas aller Belt bewiesen, und im 30 jährigen Rriege trägt ihre untriege= rifche Befinnung, ihre allerdings auch durch ihre Reriplitterung beförberte Unfähigfeit fich gur Gelbitthätigfeit aufzuraffen viel Schuld an ihrem Unglud. Auch bie gange Beit ber öfterreichischen Berrfchaft mar wenig geeignet weber ihnen Streitbarteit anzuerziehen noch in ihnen auch ben Bebanten bes Staats fo lebendig zu erhalten, baft jeder Gingelne ber Bervflichtung, für ben Lanbesherrn fein Leben einzuseben, bewußt geblieben ware. Die Schlefier vor 1740 batten weber Batriotismus noch irgend eine Empfindung für Kriegsruhm, wie benn a. B. bie Belbenthaten bes Bringen Gugen in Schleffen faum ein Echo gefunden haben. Go waren fie benn recht wenig bagu vorbereitet bafür nun mit einmal in ben ausgebildetesten Rriegs= ftaat ber bamaligen Beit eingefügt zu werben und bas "regimen sagatum" vermochte fie nur wenig anzumuthen.

Daß sie nach dieser Seite verhältnismäßig schnesse Fortschritte gemacht, daß in etwa 70 Jahren aus den Schlesiern von 1740 die von 1813 geworden sind, das spricht für ihre Bildungsfähigkeit, mehr aber noch für die Trefslichkeit der Schule, die sie durchgemacht, und ihr Hauptlehrmeister ist eben der große König selbst gewesen, der zuerst sie gelehrt hat Heldengröße zu bewundern und für solche sich zu begeistern.

Bei ber Ginrichtung ber militärischen Organisation Schlesiens werben wir aber auch noch mit einem Worte bes mertwürdigen Berfuches einer Milizeinrichtung gebenten muffen, wie folche ber Ronig eigentlich in einem gewiffen Wiberfpruche mit feinen fonftigen Anschauungen in ben ichlesischen Gebirgetreifen ins Leben gerufen bat. Diefe Gebirgsfreife maren, wie wir wiffen, von Ginguartierung. Garnisonen und Enrollirungen befreit, aber gerade für fie gebachte ber Ronig 1743 eine Art Landwehr einzurichten, welche im Falle eines Rrieges ben Unfall eines feindlichen Streifforps wirtfam ab-Es follten im Gangen 2000 Mann aufgebracht meifen fonnte. werben, 20 Compagnien ju je 100 Mann, von benen aber nur 2 Compagnien auf ben Schweidniger Rreis tommen, ber gange Reft aber für die Gegenden bes höheren Gebirges im Landeshuter, Birfchberger und Bunglauer Rreife verwendet werden follte, für Begenden, welche um ihrer natürlichen Beschaffenheit willen von größeren Beeren gemieben zu werben Aussicht hatten, in welche aber bie burch induftrielle Entwickelung hervorgebrachte Wohlhabenheit leicht einmal plündernde Streifparteien loden fonnte.

Die Miliz war ausschließlich aus angesessenn und in gutem Ruse stehenden Leuten unter 50 Jahr zu bilden, und der Eintritt sollte prinzipiell freiwillig sein, und nur wenn durch freiwillige Gestellung nicht die hinreichende Anzahl zusammenkäme, sollte die Kompletirung durch das Loos in den einzelnen Kreisen bewirft werden. Jeder der sich melde sollte nach 2 Jahren Ablösung verlangen können, und in Friedenszeiten sollte der ganze Dienst in 2 dreitägigen Schießsübungen, einer im Frühling und einer im Herbst bestehen. Die Gewehre wollte eventuell der König liesern, und den Ofsizieren wurden bestimmte monatliche "Donceure", auch sonst Berücksichtigungen seitens des Königs und den Mannschaften für ihre Uebungen Kostenersah

für die Scheibe und jeder Compagnie 6 Achtel Bier "zur Recreation" in Aussicht gestellt. Die Milizen sollten als Erkennungszeichen eine schwarze Halsbinde und eine grüne Kokarde am Hut tragen.

So zweckmäßig und unbedenklich die ganze Einrichtung nun auch sein mochte, so ward sie doch von der nun einmal argwöhnisch gewordenen Bevölkerung, als sie 1743 ins Leben treten sollte, mit großem Mißtrauen angesehen, nicht anders, als stede dahinter die geheime Absicht, nun auch die älteren Leute und Familienväter zum Kriegsdienste heranzuziehen. Ein Edikt vom 16. März 1744 mußte erst diesen Vorstellungen entgegentreten und bestimmt versichern, daß die Milizen nie und zu keinen Zeiten "unter Regimenter gesteckt wirkliche Soldaten werden oder auch nur zum beständigen Dienst zusammengezogen werden sollten ")." Der ganze Plan scheint aber bald wieder sallen gelassen zu sein.

Die schlesischen Truppen wurden alljährlich im Herbst zu mehrtägigen Uebungen zusammenberusen, wo bann 2 ober 4 Regimenter im Berein mit Cavallerieabtheilungen exercierten. Daran schloß sich bann sehr häusig eine vom König selbst abgenommene Revue, auch wohl ein Exercieren vor bemselben, Leistungen, die von dem obersten Feldherrn mit scharsem Blick beobachtet und unnachsichtlich streng beurtheilt wurden. Solche Revuen sanden dann nach einander an verschiedenen Orten statt. Uns liegt eine Cabinetsordre vom 30. Jan. 1748 vor, welche immer unter Bezugnahme auf die Revuen des vorhergehenden Jahres sür den nächsten September Anordnungen trifft und sesstenden Regimenter der König bei Glogau, bei Breslau, bei Brieg, bei Reisse, bei Glat und bei Schweidnit sich vorgeführt sehen will <sup>2</sup>).

Die erste bieser größeren Königsrevnen in Schlesien fand am 21. und 23. Juli 1743 unweit von Breslau bei dem Marktslecken hundsfeld statt, wo 6 Infanterieregimenter und verschiedene Cavalleriesabtheilungen von König Friedrich gemustert wurden. Der Prälat des Breslauer Bincengstiftes, zu dessen Stiftsgütern seit sehr alter

<sup>1)</sup> Korn E. S. I, 4. 27. Eine eingehendere Darstellung dieser Berhaltniffe hat für dieses heft der Zeitschrift der eigentliche Geschichtsschreiber der preuß. Milizen herr Dr. Schwarz in Berlin freundlich in Aussicht gestellt.

<sup>2)</sup> Breelauer Staateard. P. A. VII, 20 b.

Zeit Hundsfelb gehörte, war nicht wenig stolz barauf, daß, nachdem ber König seine erste Schlacht in Schlesien bei Mollwiß auf Stiftsterritorium geschlagen, er nun auch seine erste Revue auf solchem abhalte. Er bat den König, als er ihn in der Pfarrei zu Hundsselb zu begrüßen die Ehre hatte, um die Erlaubniß, den Ort künstig in Friedrichsseld umtausen zu dürsen, was der König auch gewährte '), ohne daß sich jedoch der neue Name dem altgewöhnten gegenüber sest einzubürgern vermocht hätte. Bon der Inspektionsreise des Jahres 1743 berichtet des Königs Begleiter, Prinz Ferdinand von Braunschweig, der König habe damals in der Zeit vom 17. Juli bis 13. August von Küstrin dis Katibor und von da zurück nach Slogan 88 Bataillone und 153 Schwadronen Revue passieren lassen?

Mit dem Plate bei Breslau war übrigens der König nicht zufrieden, da derselbe für die Truppenübungen nicht Raum genug darbot, man hat später das "Campement" im Westen von Breslau
zwischen Neukirch und Lissa eingerichtet, und bei einer großen Revue,
die der König über 13 Bataillone Infanterie und 40 Schwadronen
Reiterei im Jahre 1753 hier abhielt, ist auf den noch erhaltenen
Plänen die Ausstellungslinie hinter Lissa nördlich der großen westwärts
führenden Straße und parallel derselben eingetragen, die Cavallerie
nach Lissa zu zurückgebogen.

Bei dem Durchblättern der Aften drängt sich vor Allem der Eindruck auf, wie ängstlich der König sich bemüht zeigt, den militärischen Zweck mit möglichst wenig Kosten und wenig Belästigungen der Einwohnerschaft zu erreichen; Anschläge hierüber mit vielsachen Aenderungen und Besserungen füllen einen großen Theil dieser Atten.

Zum Schlusse bieses Abschnittes mögen noch einige Worte über die schlesischen Festungen ihre Stelle finden. Wie bereits angeführt wurde, hatte der König seine Absicht dahin erklärt, auch "durch redoutable Festungen" die neu erworbenen Provinzen zu schüßen. Und mit bewundernswürdiger Schnelligkeit ist es allerorten ans Werk gegangen. Wenige Tage nachdem Glogan erobert worden, erläßt Prinz Leopold

<sup>1)</sup> Befammelte Radridten ac. V, 156. 7.

<sup>2)</sup> Agf. bei Rante 12 B. preuß. Beich. III, 62.

<sup>3)</sup> Breel, Staatsard, P. A. VII, 33 i.

v. Deffan die ersten Befehle zur Ausbesserung ber Festungswerte, beren schwache Stellen bemselben grade die gelungene Ueberrumpelung am Besten gezeigt hatte. jest erst wurde die Escarpe durchgängig massiv hergestellt und die Basteien durch vorgeschobene Werte besser geschützt. Das größte und mühsamste Stück Arbeit war aber die Schaffung eines neuen Bettes für den Obersluß, welchen man nöthigte jest in seinem Hauptstrome nordwestlich die Stadt schützend zu umsließen.

Nicht anders ging es in Brieg, wo gleichsalls unmittelbar nach der Einnahme durch die Preußen eine Verstärtung der Festungswerke vorgenommen ward, welche, wie ein Zeitgenosse bemerkt, Brieg erst eigentlich zur Festung machte. Was hier geschehen ist, mögen wir kurz mit den eigenen Worten der Inschrift ansühren, welche am 23. April 1742 bei der Grundsteinlegung des gleichsam den Abschluß bilbenden Wertes auf dem sogenannten "Sieh dich für" mit eingemauert wurde, hier heißt es: Den Wall hat er (der König) durch einen neuen Wassergraben sest gemacht und noch einen neuen Wall gezogen 1).

Die Aften bes Breslauer Staatsarchivs lassen beutlich erkennen, mit wie fürsorglicher Sparsamkeit ber König sich bemühte die ansehnlichen Summen, welche die verschiedenen schlesischen Befestigungsarbeiten alljährlich kosteten (etwa 200 000 Thl.), aus den verschiedensten Kassen zusammenzubringen, wobei allerdings auch wiederum die Einswohner durch zwangsweise Stellung von Schanzarbeitern, Lieserung von Pfählen zc. in Witleidenschaft gezogen wurden.

Die Seele aller ber zahlreichen fortifikatorischen Arbeiten, die in ben vierziger Jahren in Schlesien ausgeführt worden sind, war überall ber Ingenieuroberst, nachmalige General von Walrave, neben welchem uns dann noch der Ingenieur Rottengatter und der Oberst von Foris genannt werden. Walrave war derselbe, von dem wir bereits an anderer Stelle berichteten, wie er, ein glaubenstreuer Katholik, seinen Glaubensgenossen das Recht auswirkte, die Frohnleichnamsprozession mitten durch die sonst vorwiegend evangelische Stadt Brieg zu führen.

<sup>1)</sup> Sonmalber, Ortenachr. v. Brieg III, 35.

Derfelbe hat, wie hier noch bemerkt werben soll, nachbem er sich sehr große Berdienste auf dem Gebiete der Fortisitation erworben, ein schlimmes Ende genommen; er ist 1748 wegen Unterschlagungen, nach Anderen sogar wegen Landesverraths kassiert und auf die Festung Wagdeburg geschickt worden, wo er auch in einer der von ihm erst gebauten Kasematten sein Leben beschlossen hat.

Walrave war es dann auch, welcher Schwerin bestimmte, im Berein mit seinem Generalstabsches v. Schmettau, dem König abzurathen, als derselbe nach der Eroberung von Neisse nun auch hier daran ging wie bei Glogau und Brieg, nur in noch viel großartigerem Maßstabe, Festungswerke anzulegen. Schwerin stellte dem Könige vor, Neisse werde wegen der umliegenden Höhen niemals die Bedeutung erlangen, welche der König ihm zuschriebe, wenn man nicht Werke auf Werke häusen und ungeheuer viel Geld ausgeben wolle. Ungleich mehr empsehle sich die Anlage eines größeren Wassehn wolle. Ungleich wehr empsehle sich die Anlage eines größeren Wassehn wolle eine schurg aft an der Mündung der Neiße in die Ober. Durch eine solche Festung werde man die Oderschiffsahrt sichern und Oberschlessen auf beiden Seiten des Flusses beherrschen können; ein bessonderer Vortheil sei es auch, daß man sich hier nach Gesallen ause breiten könne, während bei Neisse Küdssichten auf die Bürgerschaft sede Ausbehnung der Festungswerke schwierig und kostspielig machten.

Aber ber König antwortete Schwerin unter bem 9. Dez. 1741: soviel bas Fortifizieren in Neisse anbetrifft, so ist solches meine Phantasie, und glaube ich meine guten Ursachen zu haben, baß mir biese Fortifikation was Nechtes kosten lasse, worüber mich gegen Euch weiters explizieren will, wenn Ihr herkommen werdet!).

Aber wenn man hiernach erwarten könnte, daß der Plan einer Festung bei Schurgast ganz gesallen wäre und zwar um so mehr, seitdem durch die Erwerbung von Oberschlessen der Neissessung einen großen Theil seiner Bedeutung verloren hatte, so ist dagegen zu berichten, daß diese Pläne im Jahre 1743 ganz ernstlich in Angrist genommen worden sind. Walrave ging damals daran hier 3 Forts zu bauen, zwei zu beiden Seiten der Neisse und eins auf dem rechten

<sup>1)</sup> Grünhagen, Befc. b. erften folef. Rrieges II; 96, 97.

Obernfer. Das größte berfelben, bas auf bem rechten Reiffeufer, sollte im Jahre 1744, die beiden andern 1745 fertig gestellt werden '). Aber 1744 brach ber Krieg von Neuem aus, und nach deffen Beendigung sind diese Pläne nicht mehr aufgenommen worden, in den hintergrund gedrängt von wichtigeren und dringenderen Aufgaben.

Defto eifriger murbe über Reiffe gegrbeitet, welches ber Ronig als ben hauptichut ber Proving gegen Defterreich anfah. Sier warb in ben Jahren 1742-1746 im Westen ber alten Stabt 3. Thl. auf ben Trümmern ber 1740 in Brand gestecten Borftabt auf bem linten Reiffeufer ein neuer Stadttheil erbaut, mit eigner Jurisdiftion, ber gang in die Befestigungen bineingezogen und nach bem Konige Friedrichsftadt genannt warb, bier im Weften erhob fich auch bas Fort Breugen, alle übrigen an Große und Bebeutung überragenb. 1742 ward bagu ber Grund gelegt 2), 1744 fein Bau vollendet. Auch im Nordweften wurden die Boben, von benen einst die Breufen Reiffe bombarbiert hatten, befestigt. Im Gangen entstanden bier in jener Reit eilf große Bollwerte, beren jedes mit einer Wehr von Ravelins und Berichangungen por bem Mittelwall umgeben mar, jedes Ravelin aufs neue mit andern Außenwerten verfeben, worauf ein erfter und ein zweiter bebeckter Beg, ein erftes und zweites Glacis folgten, alle von einem Festungsgraben umschlossen, welchen die Gemässer ber Reisse und ber Biele füllten 3). Bring Ferdinand von Braunschweig, welcher in Gefellschaft bes Rönigs im Frühling 1744 bie neuen Festungswerte von Reiffe fah, urtheilt über fie, biefelben waren von unendlicher Schönheit 4), bis jum Juli murbe hier Alles fertig fein.

Anch Glat ward vom Jahre 1743 an stärker befestigt und die Werke namentlich gegen Halbendorf hin stark erweitet. Bon besonderer Bichtigkeit wurde es, daß der dem Donjon nahe östlich gegenübersliegende sogenannte Schäferberg, der die Festung in gewisser Weise beherrschte, vom Jahre 1774 an mit Besestigungen versehen wurde,

<sup>1)</sup> Breel. Staateard, M. R. VII, 79.

<sup>2)</sup> Bei Minsberg, Gefch. v. Reiffe II, 18 b, findet fich bie in ben Grundftein gelegte lateinische Inschrift.

<sup>3)</sup> Rante, 12 B. preuß. Wefch. III, 61.

<sup>4) -</sup> d'une beauté infinie, ebenbal, 62. Unm.

welche große Schwierigkeiten machten, ba fie gang und gar in ben Felfen gearbeitet werben mußten 1).

Am Benigsten vielleicht ist während ber hier zunächst in Betracht gezogenen Zeit bis zum Anfang bes siebenjährigen Krieges in sortistikatorischer Hinsicht für die Landeshauptskadt Breslau geschehen, obwohl der König unmittelbar nach der Besetzung der Stadt geäußert haben soll, er gedenke hier die Festungswerke so zu verstärken, daß eine Armee von weniger als 80 Mann sie unangesochten lassen solle, und wie man in Breslau wußte, hätten unmittelbar nach der Besetzung der Stadt im August 1741 in des Königs Auftrage Ingenieure die Festungswerke inspiziert behufs weiterer Anträge<sup>2</sup>).

In der That erfahren wir auch von Arbeiten nach diefer Seite hin, und wie man berichtet, ist die Anlage eines gedeckten Weges und eines ordentlichen Glacis damals, doch auch erst nach 1752 ins Werk geseht worden, im Großen und Ganzen aber war und blieb die Hauptsache jene wesentlich aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts herrührende, nach der sogenannten italienischen Theorie ausgeführte alte Besestigung der Stadt, welche doch damals als ganz veraltet gelten durste. Als im siebenjährigen Kriege 1760 Laudon vor Breslau erschien, verlangte er die Uebergade mit dem Bemerken, Breslau seigar nicht als Festung anzusehen, um so größer allerdings die Ehre für den damaligen tapfern Vertheibiger Tauenhien. Die zeitgemäße Umgestaltung der Breslauer Festungswerke fällt erst in die Zeit nach dem siebenjährigen Kriege<sup>3</sup>).

Bon Bebeutung ward aber die hier in Breslau eingerichtete Stückgießerei. Der König hatte 1741 auch bas städtische Sießhaus auf der Taschenstraße, das allerdings hier seit langer Zeit an einen Glockengießer vermiethet nur friedlichen Zwecken gedient hatte, als Pertinenz der militärischen Institute in Anspruch genommen und sich 1743 zu einem Umbau und einer neuen Einrichtung entsprechend den Borschlägen des Artilleriegenerals von Linger entschlossen. Hier

<sup>1)</sup> Bebetind, Gefch. ber Graffch. Glas G. 467.

<sup>2)</sup> Grunhagen, Friebr. b. Gr. und bie Breslauer. G. 170.

<sup>3)</sup> Bgl. hierüber bie Arbeit von D. Luche über bas außere Bachothum ber Stabt Breslau II. Programm ber höheren Tochterfchule zu Breslau 1866.

wurden nun zunächst die zahlreichen in den schlesischen Festungen vorgefundenen alten Geschüße, von benen Breslau allein 180 geliefert hatte, umgegossen, und bald entfaltete diese Anstalt wetteisernd mit der Berliner eine große Thätigkeit 1).

Aber wir haben auch von ber Anlage neuer Festungen zu berichten. Es muß uns erklärlich scheinen, daß Friedrich in erster Linie die Anlage eines festen Plates in Oberschlessen, wo es an einem solchen ganz sehlte, ins Auge saßte. Er entschied sich dann für Cosel, welches seine centrale Lage und die damit gegebene Möglichkeit der Beherrschung des Oderstromes wohl empsehlen konnte. 1743 ward die Besestigung beschossen, und nachdem der König, der eine Zeit lang zwischen zwei ihm vorliegenden Projekten geschwankt hatte, seine Entscheidung getrossen, ging man gegen Ende des Jahres aus Werk. Die Entschäbigungen, welche für das zur Fortisikation zu benüßende Terrain an die Grässich Plettenbergsche Grundherrschaft und an Bürger zu zahlen waren, betrugen 12 413 Thlr.

Es war erklärlich, daß der im Jahre 1744 ausbrechende zweite schlesische Krieg die neue Festung noch nicht recht widerstandsfähig sand; im November 1744, während österreichische Streifforps schon Oberschlessen unsicher machten, hatte Cosel noch nicht ein einziges Geschütz auf seinen Bällen<sup>2</sup>), und wenn auch diesem Mangel abgebolsen wurde, so hat doch diese Unsertigkeit offenbar den schnellen Fall der Festung im Mai 1745 hauptsächlich verschuldet.

Eine nicht geringere Bebeutung als Cosel burfte auch die zweite neue Festung, welche Friedrich in Schlesien herstellte, beanspruchen, es war dies Schweidnig, und wenn wir uns erinnern, welche Wichtigteit der König im Laufe des ersten schlesischen Krieges gerade diesem Wassenplaze beimaß, von dem aus er ebenso den Warthapaß wie die Uebergänge des Riesengebirges beobachten und in Schach halten zu können glaubte, so wird es uns sehr erklärlich, daß er sich entschloß, dieser Stadt, die dies dahin nur eben ihre mittelalterlichen Ringmauern und Thürme zur Vertheidigung hatte, durch Anlegung

<sup>1)</sup> Bredl. Staatsarch. M. R. VII, 82 und Malinowsty und Bonin, Beich. ber brandburg. preuß. Artillerie I. 681. 2.

<sup>2)</sup> Belgel, Beid. von Cofel C. 273-75.

wirklicher Festungswerke eine größere Haltbarkeit zu sichern, und es ist sogar wahrscheinlich, daß er gewünscht hat diesen Plan noch früher zur Ausführung zu bringen, als es ihm bei den vielen Aufgaben, die er zu lösen hatte, dann doch schließlich möglich wurde.

Erst 1747 begann thatsächlich ber Bau ber Festung, zu welchem ber König selbst ben Plan entworsen haben soll, noch unter General Walrave's Leitung, aber erst 1753 warb er vollendet. Die alten Ringmauern wurden in einen Wall mit möglichster Flankenvertheibigung umgewandelt, außerhalb der Vorstädte wurden 4 Sternschanzen, vier Redouten, 2 Flachen, ein Hornwerk und eine Cremaillière angelegt 1).

Unvermeiblich wirkte die fortifikatorische Einschnürung ungünstig auf die Erwerdsverhältnisse der Stadt. Mehrere grade der wohlhabendsten Kaussente zogen nach andern Städten des Gebirges, und in dem siedenjährigen Kriege hat kaum eine andere preußische Festung so Schweres zu dulden gehabt als grade Schweidnig, welches nicht weniger als viermal belagert, erobert resp. erstürmt, zweimal von den Desterreichern genommen und zweimal von den Preußen zurück erobert worden ist, ein Bielumworbensein, welches die Bedeutung des Plages hinreichend bezeugte, aber für die Einwohner die Quelle schrecklicher Gefahren und Drangsale wurde.

Die Anlage ber britten von Friedrich bem Großen in Schlefien geschaffenen Festungen, von Silberberg, fällt erst in die Zeit nach bem siebenjährigen Kriege.

Wir haben wieberholt hervorheben mussen, daß das ganze Kapitel von ben militärischen Dingen in der Geschichte der Einrichtung der preußischen Herrschaft in Schlesien offenbar die Seite ist, welche sich den Einwohnern der neuen Provinz als die lästigste und beschwer-lichste gezeigt hat. Unzweiselhaft waren es auch schwere Lasten, die dem Lande auserlegt wurden, große Opfer, die man von ihm verlangte, und wer wollte behaupten, daß die Opser mit Freude gebracht, die Lasten gern getragen wurden?

Db ber Rönig und feine Diener fich bamit getröftet haben, all-



<sup>1)</sup> Schmibt, Gefch. v. Schweidnig II, 256.

mählich würde die Ueberzeugung durchdringen, daß jene Opfer unerläßlich nothwendig seien, und daß sie reichlich aufgewogen würden durch die sonstigen Bortheile der neuen Ordnung in Schlesien? Zeugnisse liegen darüber nicht vor, und es kann uns wohl zweiselhaft erscheinen, ob auf diesem Wege die Besserung in der Stimmung der Schlesier sich vollzogen hat. Denn der Prozeß des Durchdringens der Massen mit solcher Erkenntniß ist ein äußerst langsamer, schon weil das Bolk im Großen und Ganzen nicht sowohl abwiegend ressettert als empfindet.

Die Schlesier ber preußischen Herrschaft geneigt zu machen, trog ber ihnen neu auferlegten Lasten, bazu hat Manches die Gewohnheit gethan, die den neu auswachsenden Generationen die Einrichtungen als bestehend zeigte, denen man sich fügen müsse, unvergleichlich mehr aber das allmählig erwachende patriotische Empsinden, das die Schlesier in Anhänglichkeit und Liebe dem Baterlande und ihrem großen Könige anzuhängen lehrte. Hiervon werden wir noch an anderer Stelle näher zu sprechen haben, an dieser mögen wir nur berichten, daß trog aller Bedenklichkeiten der Wunsch einer Rücksehr unter die österreichsische Herrschaft der großen Menge der Bevölkerung fern geblieben ist, selbst damals, als im zweiten schlesischen Kriege österreichische Heere in Schlesien wieder eindrangen.

## Das Auffliegen des Pulverthurmes ju Breslan am 21. Juni 1749.

Bon &. Friedeneburg.

Das Ereigniß, mit welchem die folgenden Blätter auf eine Anregung bes Beren Bebeimen-Archivrathe Dr. Grunhagen bin fich beichaftigen, ift feines berienigen, welche für bie Geschichte ber ichlefischen Sauptstadt eine tiefgebende Bedeutung haben: es hat weder in ihre Entwidelung auf entscheibenbe Beise eingegriffen, noch ift es von weittragenden Folgen begleitet gewesen. Und es tann auch jest nicht einmal mehr als etwas in feiner Art gang Außerordentliches gelten, feit wir in unferen Tagen durch soviele Unglücksfälle auf hoher See, in Theatern. Bergwerken und auf Gifenbahnen gegen berartige Rataftrophen in gewissem Sinne etwas abgestumpft werben. Gleichwohl barf ber vorliegende Stoff als ein intereffanter und lehrreicher bezeichnet werben: entrollt fich boch hier ein bewegtes Bild aus dem Leben unferer Borfahren, wie es die Geschichte ber großen Ereigniffe jener Reit nicht bietet. Wir feben die ftille und emfige Thatigfeit ber ftabtifchen Bermaltung und erfreuen uns ihrer guten Begiehungen ju ber foniglichen Regierung, Die mit echt preußischer Energie ihre Bflicht thut; ber große Rönig felbst tritt in unseren Gesichtstreis, an bem Geschick seiner neuen Unterthanen lebhaften perfonlichen Antheil nehmend und zu bedeutenden Opfern für fie bereit, aber doch wieder an ben Pfennigen zu fparen suchend, wo er Taufende von Thalern hingegeben; wir lefen, wie nicht nur die Belehrten bas furchtbare Greigniß jum Gegenstand eingehender naturwissenschaftlicher Untersuchungen machen, sondern auch namentlich, wie der fromme Sinn unserer Altvordern dasselbe als ein Zeichen göttlichen Zornes und göttlicher Gnade zugleich ausdeutet, und wir vernehmen endlich mit gemischten Gesühlen die Stimmen, welche bei dieser Gelegenheit vom schlessischen Helikon ertönen.

Die Quellen ber nachfolgenden Darftellung bilben anfer ben im letten Abschnitt eingehend gewürdigten litterarischen Denkmalen bie Aften MR XII, 91 bes hiefigen Roniglichen Staatsarchivs (2 Bbe.) und bie im Stadtardio vermahrten "Aften bes Magiftrats wegen bes burch einen pon einem Wetterftrahl gerftrengten Bulverthurm verurfachten Schabens" (8. 464), aus zwei Banben bestehend, benen fich ein britter, als "acta commissionis bes Retabliffement ber burch Auffpringung bes Bulverthums beschäbigten Säuser betreffenbe" anschließt. Leiber geben Diese Aften, beren eingehende Benützung mir burch die stete Liebenswürdigfeit ber betreffenden Berrn Beamten ermöglicht murbe, nicht überall ein pollftanbiges und flares Bilb von bem Geschehenen. Reben fie tritt bann noch ber Bericht bes befannten, von dem Breslauer Raufmann Robann George Steinberger geführten und nach ihm benannten Tagebuches '), welcher in ben Rummern 140, 141 und 143 ber "Schlefifchen Zeitung" vom 19., 20., 22. Juni 1849 gum hundertiährigen Bebachtniß ber Rataftrophe abgebruckt ift.

Benn hier wieberholentlich neben dem Wortlaut der Aftenstücke auch einige ben poetischen Berichten über das Unglück entstammende Berse in die Darstellung eingestochten sind, so geschieht dies nicht sowohl der Abwechslung wegen als vielmehr namentlich um diese dichterischen Erzeugnisse badurch besser zu charakteristren, als wie dies durch die Ausführungen des letzten Abschnittes geschehen kann. Wenn aber diese Citate hier und da ein Lächeln hervorrusen sollten, so muß sich dieser Aussag gegen den alsdann naheliegenden Borwurf der Frivolität, daß er ein Unglück zum Gegenstand der Heiterkeit mache, entschieden verwahren: die uns komisch klingenden Stellen sind oft die am meisten charakteristischen und von den Dichtern durchaus ernst gemeint.

<sup>1)</sup> Der erfte Theil ift unter bem Titel: Breslau vor hundert Jahren von Steinbergers Urentel, Muguft Rahlert, 1840 im Drud herausgegeben worben.

#### Die Rataftrophe.

Bo beute die Ballftrage läuft, jog fich im Jahre 1749 die aus Bacffeinen erbaute, mit gablreichen Thurmen bewehrte Stadtmauer hin, vor ihr befand fich der nach bem Stadtgraben zu fteil abfallende Rechts von der Graubengaffe'), und zwar auf der Stelle Wall. bes beutigen Saufes Rr. 4 Ballftrage, feitwarts von ber in ben Graben vorspringenden "Sundebaftion", ftand ein alter, im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts ausgebefferter, 60 Guft hober, viereciger Thurm von fehr fester Bauart, auch mit eifernen Antern und bergleichen wohl verwahrt. Er biente feit Alters als Bulvermagagin und es lagerte bamals in feinen brei Stodwerfen ein großer Borrath - nach einigen Angaben 5081, nach anderen 570 ober gar 1000 Centner, - welcher in Tonnen je zu 1/2 - nach andren 1 -Centner aufbewahrt mar. In ber Richtung auf die Stadt zu murbe die nächste Nachbarschaft des Thurmes durch die Baufer der Antonienftrafe 2) gebildet, auf ber fich in der Richtung von West nach Oft folgende wichtigere Gebäude aneinanderreihten: junachit bas Rlofter und die Kirche ber Franzistaner, bas Gräflich Roftipische Baus, bas Saus des Juden Philipp Birichel, das Wirthshaus jum golbenen Rade, bas Döringiche Saus zum golbenen Ringe, bas von Loeiche Saus, endlich bas Malahaus jum weißen Storch und ber Bocoihof:3)

> Boselbst zur herberge ber Ruß und Grieche bleibet, Und seiner handlung Werk bei uns mit Wucher treibet, Worben ber Jude meist das Mätler-Amt verricht't, Deß Eifer nach Gewinn in allen Sprachen spricht.

Ueberhaupt waren die Häufer diefer Gegend bis zum Dorotheengagichen hin schon damals wefentlich von Juden ') bewohnt, welche

<sup>1)</sup> Diefer Rame ift noch mittelalterlich.

<sup>2)</sup> Nach einer Kirche bes heiligen Antonius von Padua genannt, welche später ben Franziskanern überlassen wurde, die sich 1684 hier niederlassen. Im Jahre 1792 ift Kirche und Kloster den Elisabethinerinnen eingeräumt worden, die sie noch besiten.

<sup>3)</sup> Den Namen hat dieses Gebäube von der Familie von Boucquoi bekommen, welche es im 17. Jahrhundert besaf.

<sup>4) 3</sup>m Mittelalter war die Ursulinergaffe das Judenquartier, seit wann und aus welchem Grunde die Juden sich nach der Gegend zwischen Ritolai- und Schweidnigerthor gezogen haben, hat nicht festgestellt werden tonnen.

sich zur in Rebe stehenden Zeit des Johannismarktes wegen besonbers zahlreich eingestellt und in den bekannten, noch heut bestehenden Massenquartieren der "Fechtschule", des "Storches", des "Bocoihoses" und des "goldenen Hirschels" Unterkunft gefunden hatten. Seitswärts vom Pulverthurm gegen die Graupengasse zu besand sich das Quartier des Brigade-Majors von Stedingk') nebst Stallungen, während in der entgegengesetzten Richtung die Kasernen des von Kreytzenschen') Regiments den Abschluß bildeten und vor dem Wall der Schweidniger Anger mit dem Mänseteich sich ausbehnte.

Schon im Laufe bes 20. Juni hatte fich Gewitterschwüle über ber Stadt gelagert:

man spürte in den Lüften Ein warmes Naß von dick und schweselreichen Düsten.

Der himmel hatte sich aber wieder aufgeklärt und es zog eine stille Nacht über Breslau herauf, beren Scenerie J. E. T. mit folgenben Borten auschaulich schildert:

Der Kinder selten stille Schaar
Lag teils in Betten, teils in Wiegen,
Und hatten ihrer Eltern Paar
Halb todt, halb liebend bei sich liegen.
Lins kurmelte 2), eins regte sich,
Lin andres rächelt innerlich,
Dies zwang die Wärterin zu wachen,
Und jenes schrie die Mutter an,
Um, wie sie sonsten auch gethan,
Durch ihren Nahrungssaft das Mäulgen voll zu machen.

Um 11 Uhr nahm der von einer Reise nach Wartenberg heimstehrende bekannte Schriftsteller und Kürschner Daniel Gomolde heftiges Wetterleuchten wahr und sah später die Sewitter über der Stadt sich zusammenziehen, welche denn auch balb

So wie der Preußen Geld sein wohlgeübtes Volk, Eh es der Feind gedacht, wie eine blaue Wolck In flachem Felde zeigt, und mit geschwinden Schritten Läßt seuernd vorwärts gehn, (Schelbel.)

<sup>1)</sup> Die Namen bier nach ber Inftangiennotig, in ben Atten und Blichern wechfelt bie Schreibart vielfach.

<sup>2)</sup> Schlefifder Provinzialismus für bas Beräufch eines erwachenben fleinen Rinbes.

bei heftigem Weststurme und ftarfem Regen fich entluden. Gegen 2 Uhr melbeten bie Bächter 1) auf ben Thurmen, baß ber Blig in Gabig 2) eingeschlagen habe, boch erlosch bas Feuer in Folge bes Regens balb von felbit, ohne bag von ber erichredten Burgerichaft ber Stabt, welche langit wieber erwacht nach ber frommen Sitte ber Borgeit bas Walten Gottes burch Gebet und Befang ehrte, Silfe geleiftet worben ware. Etwa 1/2 Stunde barauf, also zwischen 1/2 und 3/43 Uhr. fuhr ein außerorbentlich ftarter Blit begleitet von einem entfetlichen Donnerschlage hernieder, ichlug in ben oben beschriebenen Thurm und entzündete bas barin aufgespeicherte Bulver. Unter mehrfachem scharfen Anallen hob und fentte fich ber Thurm, wie Augenzeugen gesehen haben wollen, und zerbarft alsbann, die Trümmerftücke gleich bem Inhalt einer Bombe weit durch bie Lufte fendend. Go furchtbar grell war bie Lichterscheinung, baß jeber glaubte, es habe bei ihm eingeschlagen: überall fab man ganze Klumben Feuer niebergeben und ichwefliger Dampf erfüllte bie gange Stabt.

Schrecklich waren bie Wirkungen ber Explosion. Wo ber Pulverthurm gestanden, war nur noch eine tiese Grube zu sehen, die beiden je 20 Ellen von ihm entsernten Nachbarthürme waren umgestürzt, die verdindende Mauer auf 200 Ellen zerrissen und zertrümmert, der Wall mit seiner 5 Ellen dicken Futtermauer auf 50 Ellen niederzgeworsen, die Manerthürme zwischen Nikolaiz und Schweidnigerthor sämmtlich mehr oder minder beschädigt. Hinaus nach dem Anger zu hatte die Gewalt des Stoßes nichts zu zertrümmern gesunden, um so schweidnigtens den Berlust einiger Fenster oder eine Kirche, welche nicht wenigstens den Berlust einiger Fenster oder eine theilweise Abbeckung ihres Daches zu beslagen gehabt hätte. Am meisten hatte natürlich das nur etwa 40 Ellen vom Thurm entsernte Franziskanerkloster gelitten: auf seinem Dache blied kein Ziegel, alle Fenster waren zerschlagen, alle Thüren in Stücke gesprungen oder ausgehoden, inwendig war Alles zertrümmert und das Gebäude wies

<sup>2)</sup> Dorf, fübwestlich von Breslau, seit 1868 ber Stabt einverleibt. Beitichrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXIII.



<sup>1)</sup> Diese Bachter gaben nach Scheibel mit Fahne und horn Signal: "ein grunes Fahn" zeigte ein Feuer in ber Borftabt, ein gelbes ein solches in ber Stadt selbst an, mit bem horne aber wurde "auf eine angfiliche Weise Karmen geblasen".

bebrobliche Riffe auf, fodaß bie Orbensbrüber ausquartiert werben mußten. Der toloffale Luftbrud, beffen Birtungen man nach Stieff noch in bem 21/2 Meilen entfernten Tirrenborf Delsnischen Fürftenthums in einem "gang leichtfinnigen Bittern berer Fenfter" verfpurt haben foll, ftief gablreiche Thuren und Genfter mit ihren meift fteinernen Ginfaffungen aus ben Mauern ber Rirchen und Säufer und fprengte fogar bas moblverichloffene Oberthor auf. Beitbin waren bie Dacher ber Saufer abgebectt und zwei Drittel fammtlicher Renftericheiben ber Stadt bebectten in fleinen Splittern bie Strafen und Blate, fo bag Riemand baarfuß zu gehen magen fonnte. Anderwarts hatten bie herumfliegenden Ziegeln und Wertftude, welche fogar über bas Dach ber Glifabethfirche geflogen maren. Banbe und Dacher zerichmettert: eines biefer Beichoffe burchichlug bie Stabtmauer am 3minger, ein zweites, 11/2 Centner ichwer, flog mehrere hundert Ellen weit bis auf bie Beibenftrafe, wo es burch bas Dach bis in ein Rimmer bes bem Rüchnermeifter Reichel gehörigen Saufes einbrang 1). Im Gangen gablte man 43 völlig gerftorte Baufer, 52 waren fo ftart beichäbigt, daß fie gang ober boch zum Theil abgetragen werben mußten, noch etwa 1000 andere hatten großere ober fleinere Befchäbigungen erlitten.

Die Zahl ber verunglückten Menschen läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da, wie Stieff mit Recht bemerkt, von den wegen des Johannismarktes anwesenden Ausländern leicht "einige fremde Armenische oder Pohlnische Juden, Fuhrleute, Wagenknechte und dergleichen gemein Volk, die weiter niemand gekennt, verschüttet und zerqvetscht worden sein können, zumalen die Ställe, worinnen sie sich bei den Pferden besanden, zerschmettert und zusammen gefallen sind". Es kennzeichnet auch die Unzuverlässisseit der Berichte, wenn sich in den Listen der Berunglückten Eintragungen sinden wie: "ein Pohlack" oder "ein fremder studiosus" u. dgl. mehr. Nach Stieff sind mindestens 65, nach anderen 59 Personen verunglückt. Unter diesen besanden sich nur drei Soldaten, deren einer — der Sage nach aus Gefälligkeit gegen einen Freund — in der Unglücksnacht am Thurm

<sup>1)</sup> Der Besiter ließ fich baraus ein "Sigbantel" vor ber Sausthur machen, von bem jedoch beut nichts mehr gu seben ift.

Boften geftanden hatte und beffen gerriffenen Leib man in vielen Studen auf dem Schweidniger Anger auflas; Die geringe Bahl erklart fich burch die Thatfache, baf gerade bas von Rrengen'iche Regiment, beffen Raferne, wie bemerkt, nabe beim Bulverthurm lag, auf Bache war. Die Sauptmaffe ber Erschlagenen bilbeten die Juden, beren mindestens 30 umgefommen sein muffen, unter ihnen ber reiche Philipp Birichel, ben ber Luftbruck aus feiner Rammer entführte und auf bas Dach der eben ermähnten Raserne sette; wenig verlett ftarb er am folgenden Tage aus "Alteration." Die heut natürlich nicht mehr entfernt festauftellende Angahl ber Bermundeten muß eine außerordentlich bedeutende gewesen sein, namentlich die herumfliegenden Glassplitter hatten gahlreiche Menschen, oft fehr ichwer, verwundet; so hatte ein seinen Berletzungen nach mehreren Tagen erlegener Mälzergeselle nicht weniger als 212 Fleischwunden, aus benen man Glasftudden, Solafvlitter und Malatorner gog. Daneben fehlte es aber auch nicht an wunderbaren Rettungen: fo 3. B. wurde ein Rind in der Wiege durch eine große Binnschuffel, welche fich ichütend über baffelbe gelegt hatte, vor bem Tobe bewahrt. Allgemein glaubte man bies Rind von ber göttlichen Borfehung zu besonderem Schickfal aufgespart, und der Sinn der Zeit, dem das Bunder noch des Glaubens liebstes Rind mar, fand auch fonft viel Anknupfungepunkte für feine Spetulationen. Gin von bem Luftbrud geöffnetes Gebetbuch, eine in eine Bibel geflogene Scheere wiefen "nachbenkliche" Stellen und jeder Umstand, der die Folgen der Explosion einzuschränken beigetragen, wie der heftige Regen, der tein Feuer hatte auftommen laffen, der Widerstand der Franzistanerfirche, ohne die der Thurm

bis zum Thor fast alles eingeschmissen Und so auch den Ruin Budorgis mehren mussen, (Scheibel.)

galt als sichtbares Zeichen unmittelbaren göttlichen Eingreisens in die Geschicke der Menschen. Und daß in dem düsteren Bilde auch ein erheiternder Zug nicht sehle, sand sich ein Tuchknappe, der so sest geschlasen hatte, daß er weder von dem Gewitter noch von der Explosion etwas gehört oder gemerkt hatte, und sich sehr verwunderte, als man ihn zu den Rettungsarbeiten weckte.

## Die Bieberherftellung.

Sofort nachdem bas Unglud geschehen, versammelten fich auf bem Rathbause die Rathmannen von Herford, König, Böhm, Trutzettel. ber Oberinnbitus Lowe und ber Sefretar Rretichmer und liefen spaleich bie Aeltesten ber Runfte por fich entbieten. Alsbann ging man in burchaus planmäßiger Beise und in verftandigem Rusammenwirfen mit ben foniglichen Behorben an bas Rettungswerf. Der Stadtfommanbant Generalmajor Schulte fandte 500 Mann, welche theils bie Unglücksftätte gegen ben Bubrang ber Reugierigen abiperrten, theils fich an ben Arbeiten bes Berausschaufelns ber Berichütteten, von benen noch manche lebten, bes Stükens ober Abreifens geborftener Mauerrefte, bes Wegräumens bes Schuttes u. f. w. betheiligten. Rebe Bunft ftellte 15 Mann zu ben Arbeiten, auch wurden fammtliche "Feuermauerkehrer" sowie die Zimmerer und Maurer ans Werk geschickt und selbst bie Sandlanger und Auflaber ber Raufmannichaft herangezogen. Auch die anderweite Bevölkerung betheiligte fich freiwillig mit regem Gifer und es marb besonders permertt, daß auch die Ruben ungeachtet bes Sabbaths fleifig mitichaufelten, boch meint Stieff, bas mare .. aus Angit" und .. vermutblich nicht geschehen, wenn ber Schaben lauter Christen getroffen hatte". Sammtliche Mergte, auch die Barbierer- und Baberalteften erschienen gur Stelle, ben Bermunbeten ihre Silfe angebeihen laffend, Die Tobtengraber ber verschiedenen Gemeinden sammelten und verzeichneten bie Leichen ber Chriften, ber "Juben = Schammes 1)" bie feiner Stammesgenoffen, ber Scharfrichter entfernte bie fehr gahlreichen Thier-Noch vor 6 Uhr begab sich ber Direktor Conradi2) 311 bem Geheimrath von Auffen 3) und ben in ber Stadt anwesenben Generalen, um mit ihnen über weitere Dagregeln fich ins Ginvernehmen zu fegen, auf feinen Bericht fenbete von Auffen alsbalb eine

<sup>1)</sup> b. i. Spnagogenbiener. Die meiften ber jubifchen Leichen wurden jur Beerbigung nach auswärts, insbesondere nach Dobernfurth geführt.

<sup>2)</sup> Ernft Karl heinrich Conradi, ehebem Lieutenant, 1749 jum zweiten Stabtbireltor ernannt.

<sup>8)</sup> Arnold Beinrich von Auffen, Geheimer Rath und erfter Rammerbirettor.

Estaffetten-Melbung an ben Minister von Münchow'), ihn von dem Borgefallenen zu unterrichten.

Die nächste Sorge nach Bewältigung ber Aufräumungsarbeiten mußte natürlich bie für Beschaffung ber gur Bieberberftellung ber vernichteten und beschädigten Baulichkeiten erforderlichen Materialien fein. In Diefer Richtung wurden benn auch fofort energische Schritte gethan: es wurde frei gegeben, bie Baumaterialien gu holen, wo jeder wollte, wenn es nur nicht von außer Landes war, die Bewohner ber umliegenden Dorfer murben gur Anfuhr aufgefordert und auf Glas ein Ausfuhrverbot gefent. Bereits am 26. Juni fonnte ein ausführlicher Bericht an ben in Botsbam weilenden Ronig abgeben. ber bisher nur am 22. von Münchow eine furze Melbung erhalten In biefem Bericht bemerkt Münchow, ber Schaben tonne "ohne die allergeringste exaggeration auf 1 Milion Reichsthaler umsomehr geschätzet werben, als biefes Unglud eben gur Reit bes Sahrmarttes und an bem Ohrt ber Stadt geschehen, woselbit bie meisten Bohlnischen Juden zu logiren pflegen", und bringt Dreierlei in Borichlag. Bunachft eine Rollette, von ber weiter unten bie Rebe fein wird, dann den Reubau der von Rreppenichen Rafernen mit einem Aufwande von 1500 Thalern, endlich beantragt er, bag ben Gigenthumern ber gang eingeschlagenen Saufer ber Gervis 2) auf 3 Rahre mit zusammen 7906 Thalern 15 Silbergroschen erlaffen werde "wiewol ich überaus betrübt bin, daß ich ben E. M. mir befanntem arrangement mich genöthiget sebe, bergl. haine zu erbitten"; bie übrigen Einwohner "muffen ihren Schaben felbft tragen, und wird ben gegenwärtigen Umftanden Denenselben deshalb woll nichts zur Bulffe angebenen tonnen". Schon am gleichen Tage aber hatte ber Ronig als Antwort auf den ersten Bericht vom 22. eine Rabinetsordre an Münchow erlaffen, in ber er ihm aufträgt, eine "designation" ber gang eingeriffenen ober reparaturbedürftigen Saufer einzureichen und hierbei die Gigenthumer in brei Rlaffen zu theilen:

1) "welche so ziemlich im Stanbe seint, felbst wiederumb aufzubauen, ohne einige Bulfe nothig zu haben",

<sup>1)</sup> Friedrich Bilhelm Graf von Munchow, Provinzialminifter fur Schleffen.

<sup>2)</sup> Die Abgabe für Unterbringung ber nicht tafernirten Solbaten.

- 2) "welche sich einigermaaßen helsen fönnen, jedoch ihnen dabei etwas geholffen werden muß"
- 3) "welche sich gant und gar nicht vermögend finden, wieder aufzubauen und welchen also schlechterdings geholssen werden muß".

Bei dem Befehl zur Einreichung dieser Designation verblieb es benn, als die Antwort auf den weiteren Bericht Münchows in Gestalt der in der Anlage unter I. abgedruckten, in allen ihren Theilen charafteristischen und interessanten Kabinetsordre vom 30. Juni eintraf, welche außer dem Erlaß der Servisbeiträge auf drei Jahre zur Wiederaufrichtung der beschädigten Gebände eine erste Rate von 10 000 Thalern aus den im Schlesischen Etat dieses Jahres aufgenommenen Marschgelbern anwies.

Inzwischen war auf bem Rathhaus eine fogenannte Retabliffements-Rommiffion zusammengetreten. Ueber die Art ihrer Bildung hat sich aus ben Aften nichts ermitteln laffen, fie scheint aus Magistratsmitgliedern und mahrscheinlich einigen Raufleuten und Bunftältesten bestanden zu haben. Folgendes find die Ramen, welche unter ihren Urtunden fteben: Conradi - Der bereits erwähnte Stadtdireftor als Borfitenber, von Berford, Scholt, Rubn, Rlofe -- fammtlich Rathsberren. - Sebenius - ber fpater als Raffirer ber Rommiffion erscheint, in welcher Gigenschaft übrigens auch ber Rathmann Chriitian Leberecht Sachs auftritt - ferner ber Raufmann Unverricht. Borfteber bes Sofpitals vom beiligen Grabe, und die unbefannten Beld und Abler Diese Rommiffion befaßte fich junachst ber Feststellung bes an ben Saufern und Grundstuden entstandenen Schabens, indem fie bie betroffenen Gigenthumer gur Ginreichung von Berichten und Liquidationen anhielt, Diefe letteren burch einen vereibeten Tarator prufen ließ und bemgemäß ihre Aufstellungen machte, indem fie überall auch den Erwerbspreis des Grundftuds und feine hypothefarische Belaftung in Betracht jog. Schaden an beweglichem But - namentlich in den Säufern ber Reichen war viel toftbare Sabe, als Porzellan, Glas, Marmor und Stud gu Grunde gegangen - ift nirgends die Rebe, ben mochte jeder tragen wie er konnte. Diese Arbeit ging nun natürlich nicht ohne allerlei Widerwärtigfeit mit den Geschädigten ab, benen bald die

Bertheberechnung, balb bie Feststellung bes Berluftbetrages nicht pafte, auch über die Beranlagung zu Gervis und Feuersozietätsbeitrag erhoben fich bei biefer Gelegenheit laute Rlagen: Bittidriften und Gefuche an ben Magiftrat, an von Münchow, an bie Ronigliche Rammer, ja felbit an bes Ronigs Majeftat gingen gablreich ein. Roch mahrend bes Laufes diefer Berhandlungen aber fertigte bie Rammer, nachbem fie fich mit bem Magistrat verständigt und ihm ihre Aufstellungen gur Brufung und Begutachtung vorgelegt hatte. ben - in ber Anlage unter II. abgebructen - "General-Ertraft" an, in welchem fie ben gangen Schaben auf 111 710 Thaler begiffert und unter Eintheilung ber Geschädigten in bie vom Ronig porgefchriebenen brei Rlaffen bie Summe von 30 338 Thalern 8 Grofchen als Sulfsbeitrag erforbert. Bereits unter bem 11. Juli bewilligte eine Ronigliche Rabinetsorbre biefes ben Besitzern zweiter und britter Rlaffe ber "Defignation" ju gahlenbe "Adjutamentum" und zwar follten im laufenden Jahr außer ben bereits unter bem 30. Juni angewiesenen 10 000 Thalern Marschaelber 4000 Thaler, welche ber Graf von Lichnowsty an Strafgelbern zu entrichten hatte'), gur Ausgahlung tommen, wegen bes Weiteren aber im folgenden Jahre Berfügung ergeben. In ber That wurden 1750 ,aus ben menggirten extraordinariis und aus ben bortigen marche-Roften" wieberum 10 000 Thaler angewiesen, mabrend über bie Bergablung bes Reftes ein besonderer Beleg fich nicht erhalten zu haben scheint. Jebesmal wenn die Rommiffion eine größere Summe in Banben hatte, fanb eine Bertheilung an die Beschädigten nach Berhaltniß ihrer in ben Tabellen ber Rammer festgestellten Unsprüche ftatt, boch murbe eine fernere Rate immer erft bann gezahlt, wenn bie Aufwendung bes früher Empfangenen zum Wieberaufbau burch Belage nachgewiefen mar.

<sup>1)</sup> Graf Lichnowsky hatte in Wien den Kammerherrenschlüssel und den Titel eines Affessorder vom 10. April 1749 besahl, man solle ihm darüber "nicht nur Sr. Majestät Mißvergnügen marquiren, sondern ihn auch seines Bergehens halber auf alle Art echicaniren und durch den seal actioniren" lassen. Am 29. Juni erging dann der Pescheid, daß derselbe "da er in Desterreich 6 m. fl. erleget, sich nicht entbrechen tönne, auch dier 4000 Thr. zu bezahlen, da denn hiernächst derselbe seinen Dosten antreten könne". (Atten des Kgl. Staatsarchivs vom verbotenen strende Dienste nehmen.)

Unter ben porbin ermähnten Wiberwärtigkeiten hatte ber Gifer ber Breslauer in ber Wieberherftellung ihrer Saufer mertlich gelitten und Conradi mußte wohl alle Bebel einsegen, bamit bie Stadt bei ber Anwesenheit bes Ronigs, welche jum Berbft bes nachften Jahres bevorftand, wieder einigermaßen prafentabel ausfah. Befonders geneigt waren bie Gigenthumer, bie bisherigen Biegelbacher burch bie billigeren Schindeln zu erfeten, mas natürlich die Obrigfeit im Intereffe ber Feuerficherheit und bes murbigen Aussehens ber Stadt Als nun die Bittgefuche um Unterftütung, nicht leiben mochte. welche namentlich auch bie geschäbigten Rlöfter an ben Ronig fandten, von biefem vielfach abichlägig beichieben wurden und bie Silfsgelber nur ratenweise eintrafen, ba icheint bie Stimmung in ber Stadt fich boch etwas getrübt zu haben. Es tam noch hingu, bag am 19. Geptember die Mauer des Minoritenfirchhofes, höchstwahrscheinlich unter ben Nachwirkungen ber Explosion, einstürzte und zwei Bersonen erichlug, fünf fdwer verwundete. Man fragte fich im Bolte - und wohl mit Recht - ob es benn überhaupt zwedmäßig fei, Bulver in ber Nahe menschlicher Wohnungen aufzuspeichern, und Gelehrte wie Stieff lentten ihre Betrachtungen ') auch auf Die Frage, ob es nicht angebe. Magazine fo angulegen, daß ber Schaben nur bei bem Berluft bes Bulvers und bes Magazines bliebe. Miffallia bemerft befihalb bie letterwähnte Rabinetsorbre: "Wenn übrigens bas geichehene Unglud mit Auffliegung bes Bulverthurms, wie ich aus Eurem Berichte erfebe, von einigen unartigen Leuten benen gegenwärtigen nöthigen Anftalten zugeschrieben werben wollen, fo fennd bergleichen bruits nicht anders, als eine malitieuse Erfindung von einigen gegen meine Regierung übel intentionirten und boghafften Leuthen, baran Ihr Euch gar nicht tehren, fondern folche vielmehr zu meprisiren habet."

Die in bem "Generalegtraft" aufgestellte Berechnung erwies fich

<sup>1)</sup> Bgl. Stieff, S. 80. Eberhardt giebt in seinem unten naher besprochenen-Buche auf die Frage, warum man Pulveriburme dorthin sege, wo sie im Falle der Entzündung großen Schaden anrichten mußten, die einsache Antwort: "wie der Fall einiger Engel und Adams wohl alles Uebel, was in der Welt ift, in selbige gebracht hat, so hat er auch dieses nach sich gezogen".

balb als nicht gang richtig, vielmehr ftellte fich ber mahre Betrag bes Schabens an Baulichkeiten auf 133 973 Thaler. Davon hatten bie "damnificati" ju tragen 64 520 Thir. 27 Sgr. 6 Bf., 33 004 Thaler übernahm ber König und 36 448 Thir. 2 Sgr. 6 Bf. waren burch bie Feuersozietät beizutreiben, welche baber Mangels bedeutenberer Mittel von ben Mitgliebern einen Betrag von 36 000 Thalern forberte. Auf Bitten bes Magistrats erließ ber Konig aus lanbesväterlicher Sulb auch biefen Betrag, indem er unter bem 24. Januar 1750 beffen Entnahme aus ben Roniglichen Raffen genehmigte, "obzwar Se. Ral. M. wieber bas Anführen vorermelbeten Magiftrats, baß nehmlich ber zu Breflau geschehene außerorbentliche Schabe von teinem Reuer, fo würdlich gebrannt, fonbern blog von Sprengung bes Bulverthurmes hergerühret, viel gegründetes Ginwenden und ben ohngrund biefes Anführens zeigen laffen konnten". Man muß in ber That staunen, in wie großgrtiger Beise bier ber fonft fo fvarfame Fürst immer wieder neue Summen ber boch nicht gerade arm gu nennenden Stadt zur Berfügung ftellt. Alsbald tam nun auch wieber ein etwas frifcherer Rug in die Angelegenheit bes Wieberaufbaus und im Februar 1750 burften bie meiften Schaben ausgebeffert gewesen fein. Rur mit ben Saufern ber Antonienftrage wollte es nicht recht vorwärts geben: noch am 3. April ichreibt Münchow nach einer Befichtigung biefer Gegenben an Conrabi, baf man bort noch fehr weit von dem, was Rgl. Majeftat verlangen werbe, entfernt fei. Insbesondere machten bie Birfchel'ichen Erben, welche fich über die Theilung des Rachlaffes und die Berwerthung ber Bauftelle nicht einigen konnten, fo viele Schwierigkeiten, baf ber Magiftrat endlich von Münchow ermächtigt wurde, aus der Erbmaffe 2000 Thaler zu entnehmen und den Aufbau felbst zu bewertstelligen, worüber es freilich wieder ju Streitigkeiten vor bem Oberamt fam. Andere Eigenthümer, 3. B. ber Capitan von Stebing, verfauften ihre Grundstücke, unfähig fie wieder zu bebauen: Die Erwerber erhielten bann gegen die Berpflichtung ber Errichtung neuer Saufer eine breijährige Freiheit von öffentlichen Laften.

#### Die Rolletten.

Ermuntere, Breglau, bich, was bich befturgt gemacht, Sat bas Gefdrev bereits nach Dit und Beft gebracht, Europens Belt erichricht. Raum wird von bir geboret, Dich bab in einer Racht ein Better balb gerftoret, Rebrt in ben Gegenden ber Donau und am Rhein Und, wo die Elbe fließt, bas gröfte Mitleid ein Paris und Condon flagt, ja felbft im falten Rorben Ift beiner Mauer Sprung bisher bedauert worben. (Scheibel.)

In ber That hatte bas Gerücht, wie gewöhnlich, ben Umfang bes ber Stadt widerfahrenen Ungluds erheblich vergrößert, fo baß bereits bie am 27. Juni ausgegebene Nummer ber "Schlesischen Beitung" biefen Uebertreibungen entgegen zu treten fich genöthigt gefeben batte. Immerhin aber hatten Dieselben auch ihr Gutes: fie machten Die Welt bereitwilliger zu geben.

Es ift bies vielleicht eine ber intereffanteften Seiten bes gangen Borganges: junachft vom fulturgeichichtlichen Standpunkt aus, weil wir hier einmal die Art und Beife genan tennen lernen, wie bamals berartige Unternehmungen bewertstelligt wurden, bann aber gewährt fie auch ein allgemein menschliches Intereffe: gang genau biefelben Schwächen, welche bie öffentliche Bohlthätigfeit trot ihrer iconen Erfolge zu einem modernen Luftspielstoff gemacht haben, treten auch in ber "guten alten Beit" ju Tage. Gine bes Sumore nicht entbehrenbe Allustration bes nil novi subter solem.

Wie bemerkt, hatte von Münchow bereits unter bem 26. Juni 1749 feinem Berrn Die Bewilliaung einer Generalfollette in ben Röniglichen Landen vorgeschlagen, wobei er hinzufügte: "Es ift zwar bie Angal ber Collecten noch fo groß, bag von ber gegenwärtigen nicht viel zu hoffen, ich flattire mich bennoch aber, daß bei bem erften mouvement, ba bas Mitleiden noch immer am größeften, noch etwas beträchtliches zusammen gebracht werden burffe." bie Benehmigung Seitens bes Ronigs am 30. Juni erfolgt mar, unterzogen fich benn auch fofort bie Magiftrate in ben Stabten, bie Landrathe in ben Rreifen, Die Beiftlichfeit in ben Rirchen ber Arbeit bes Ginfammelns. In Breslau felbst gingen 8 Manner 9 volle Tage von Haus zu Haus, wofür sie täglich 8 Groschen erhielten: hier betrugen die Kosten, zuzüglich derjenigen der Kirchenkollekten 30 Thaler 17 Sgr. 8 Pfg. Der Ertrag war ein ziemlich erheblicher: es gingen bei der Retablissements-Kommission ein

aus dem Breslaner Departement 2604 Thr. 20 Sgr.  $3\frac{1}{2}$  Pf. aus dem Gloganischen Departement 760 = 27 =  $8\frac{1}{4}$  = aus den andern föniglichen Landen 12796 = 4 =  $3\frac{3}{4}$  =

Bufammen: 17 926 Thir. 24 Sgr. 9 1/4 Bf.

Nimmt man noch hingu, daß den Frangistanern und ben Baarfüßern eine Rollette bei allen fatholischen Unterthanen des Rönigs, bem Bresbyterium ber reformirten Gemeinde, bas feinen Schaben auf 2000 Thaler berechnete, obwohl die Kirche bamals noch nicht fertiggestellt war, eine solche bei seinen Glaubensverwandten bewilligt wurde, und erwägt man, daß doch unzweifelhaft auch neben biefen mehr öffentlichen Beraulaffungen die Wohlthätigkeit des Ginzelnen im Stillen in Anspruch genommen wurde, so wird fich nicht verkennen laffen, daß in diefen Rablen ein ichones Denkmal ber Barmbergigkeit der damaligen Bevölkerung verzeichnet ift. Freilich darf nicht verschwiegen werben, wie unter ben eingegangenen Gelbern foviel falfches und minderwerthiges Beld fich befand, daß die Raufleute in der Retabliffements : Rommiffion einen Berluft von gehn Brocent für die Beschädigten ausrechneten, falls diese boje Sorten nach von Munchows Vorschlag umgeprägt und nicht nach ihrem Rath in versiegelten Beuteln über die Grenze gebracht und an auswärtige Sandelsleute vergeben würden. Dem Minister mag die Moralität bieses Rathes boch etwas zweifelhaft vorgetommen fein und fo ift benn bas schlechte Beld in die Munge gewandert: einmal fogar auf einem Brett für 1115 1/12 Thaler Goldmüngen, unter welchen ein arabischer Dutat als Merkwürdigkeit erwähnt wird.

Wenn bei diefen Kollekten offenbar Alles feinen gewöhnlichen reglementsmäßigen Gang gegangen ift, so find die Vorgänge um so beachtenswerther, welche sich an die in zwei nichtpreußischen Städten unternommenen Gelbsammlungen anknüpfen.

Bereits am 23. Juli 1749 berichtet ber Rriegsrath Freytag,

Refibent bes Ronigs zu Frankfurt am Main, feinem Berrn: er habe "einem Syndico discursive ju erfennen gegeben, bag bie Stadt jeto Belegenheit habe, fich ber allerhöchsten protection würdig zu machen". und ber Rath habe auch die Genehmigung einer Rollette einstimmig beschlossen, "wenn nur die Stadt (Breslau) solches in einem Anidreiben an fie gefinnen wollte, benn aufer biefem mochte es ihnen an gewiffen Sofen in Ungnade 1) vermertet werben, die fie boch bei jetiger Krife auf bas hochste zu menagiren hatten." Nach ber eingebenben Schilberung Frentags fannte man in Frankfurt brei Sorten Rolletten: Die erfte ward vor ber Rirche mittels einer Schuffel, Die zweite burch einen von Saus zu Saus gehenden Rirchendiener mit einer Buchfe eingenommen; bei ber britten, von ber es heift, fie fei bie allereinträglichfte und überfteige beibe erfte in duplo, murbe ber .. ostiatim" einsammelnbe Rirchendiener von einem Beiftlichen begleitet. Frentag municht nun, man folle ihm entweder "einen hierzu geschickten Beiftlichen von guter praestanz und welcher die qualitaet besithet, baß er fich nicht fo leicht abweifen laffe" gufenben, ober er will felbft einen Randibaten ber Theologie ober Briefter, "ber gerne verbeffert fein möchte" auswählen, ber gegen Busicherung einer Anstellung in Schlesien ben Rirchendiener begleiten werbe. Am 11. November schreibt in ber That ber Breslauer Rath in ber bekannten schwülstigen und rührseligen Beife, von ber wir nachher noch mehr Broben fennen lernen werben, an ben von Frankfurt und bittet ihn um Berfigttung ber Rollette mit bem Beifugen, "er werbe fothane mitleibige Bezeigung benen armen damnificatis mit foldem Nachbrud anzupreifen fuchen. baf fie biefe Bohlthat mit aller Berbindlichkeit Lebenslang zu veneriren und, ba Gie ben ihrem Bermögen nichts anbres thun tonnen, mit unzehligen Seuffgern die beständige Wohlfarth bero Stadt und gemeinen Befen, insbesondere bero hohen Raths-Collegii, von bem Allerhöchsten zu erbitten, fich werben angelegen sein laffen." Ungeachtet biefes beweglichen Schreibens gog fich aber bie Angelegenbeit in bie Lange und hatte fchlieflich auch gar nicht ben ge-

<sup>1)</sup> Die Borlage, Abidrift bes von Frentag eingefandten Berichtes, hat ben offenbaren Schreibsebler: "Bnabe".

wünschten Ausgang: am 28. Februar 1750 berichtet Freytag, daß nach vielen überstandenen Beschwerlichkeiten endlich der 15. Februar zur Einsammlung der Kollekte angesetzt und solche dis zum 25. von zwei Kirchendieneru ostiatim erhoben worden sei, die Katholischen hätten nichts gegeben — "folglich die dortige Catholische auch nichts davon zu participiren hätten" — und der Ertrag belause sich auf nur 1342 Gulden 47 Kreuzer in schlechtem Gelde, "worunter die gold-Species mehrentheils unwichtig, und unter dem übrigen Gelde vieler Ausschuß und unbekannte Stücker sind". Auf seinen Vorschlag wurde dies Geld in Louisd'or umgewechselt und durch den Kaufmann Blum aus Schmalkalden, der von der Franksurter Messe "immediate" nach Breslau reiste, der Retablissements-Kommission übersandt, welche das Empfangene mit 915 Thalern buchte.

Um 31. Oftober 1749 hatte fich von Münchow auch an ben Geheimen Rath Deftinon, ben Residenten bes Ronigs in Samburg, gewandt, ob er vielleicht die Republit zu einer Rollette für die Stadt Breslau "en considération de l'amitié et de l'important négoce, qui subsistent entre elles" veranlaffen tonne. Das vornehme Samburg erforberte aber eine etwas umftanblichere Behandlung: ber Rönig felbft mußte fich für feine Bürger bei ber Republit in einem besonderen Schreiben verwenden - mas er unter bem 16. Dezember that - und bie Rollette mußte von Breslauer Abgeordneten eingefammelt werben, wenn fie irgend einen nennenswerthen Erfolg erzielen follte, ba es auch hier augenblicklich über 50 Rolleften gab, mit benen man somit hatte theilen muffen. Deftinon rieth noch, bie Juden möchten fich besonders an den Hamburger Rath um Gewährung einer Rollette wenden, ber bies Gefuch bann ben bortigen Jubenältesten bestens empfehlen wurde; aber in dem höflichen Dantichreiben an ihn, welches bemnächst verfügt wurde, follte "ber passus wegen ber Juden mit Stillschweigen übergangen werben". Man scheint nicht für nöthig erachtet ju haben, die Intereffen der Judenschaft in biefer Angelegenheit mahrzunehmen. Als Deputirte ber Stadt und ber Retablissements-Rommission begaben sich ber Rommerzienrath Aroll und ber oben genannte Bebenius im Dezember nach Samburg, mas allerbings einen Rostenaufwand von 500 Thalern verursachte, bafür



aber brachte ihnen die Rolleste die außerordentlich beträchtliche Summe von 5000 Thalern in Louisd'or ein, welche sie in Bechseln mit nach Hause nahmen. Nach Abzug einiger anderer Spesen vermochte die Rommission noch 4830 Thaler 1 Sgr. 3 Pf. als vereinnahmt in ihre Bücher einzutragen.

Sonach waren im Ganzen 23 671 Thaler 26 Silbergroschen an Kollektengelbern eingegangen. Nach einer bei den Akten besindlichen Aufstellung sind dieselben nun nicht etwa denjenigen Damnistaten, die ihren Schaden selbst zu tragen hatten, zu Gute gekommen, sons dern in die überhaupt vorhandenen bezw. zu erlangenden Mittel aufgenommen worden, sodaß eigentlich die Feuersozietät und die Königlichen Kassen den Bortheil hatten. Doch sind ausweislich derselben Auftellung an 1300 Thaler für nicht in der Tabelle setzgestellte Schäden, also wohl solche an beweglicher Habe, gezahlt worden.

## Litterarifche und andere Denkmaler bes Greigniffes.

Der 21. Juni war, wie bemerft, ein Sonnabend gewesen. folgenden Tage, als am britten Sonntage nach Trinitatis, betrat ber von seinen Zeitgenoffen hochgefeierte Ober-Consistorialrath und Infpettor ber evangelischen Schulen und Rirchen, Johann Friedrich Burg, - bem Scheibel das uns feit Lichtwers befannter Fabel bedenklich flingende Lob ertheilt, fein "bochberedter Mund" fonne .. auch Steine erweichen" - bie Rangel ber Glifabethfirche und hielt in Anfnüvfung an bas noch alle Gemüther bewegende Ereignif eine zwar nach ber Sitte ber Zeit mit gelehrten Citaten und felbit griechischen Worten "wohl verzierte", aber immerhin fraftige und eindrucksvolle Bredigt über bas Thema "bie buffertige Befehrung ber Gunder gu Gott, als die Sauptabsicht aller nachsicht, die feine Langmuth ihnen noch gönnet." Es mag aus biefer Bredigt, welche balb barauf, mit einer furzen Schilderung ber Ratastrophe als Bormort verfeben, bei Johann Jatob Rorn im Drud erschien, als für den Siftoriter intereffant bie ausführliche Bolemit erwähnt werden, welche Burg gegen bie Lehre ber herrenhuter von der Buge führt, wie fie fich insbesondere in Johann Chriftian Ebelmanns 1) Glaubensbefenntniß vertreten

<sup>1)</sup> Erichien 1746 und rief eine reiche Litteratur von Streitschriften bervor.

findet. Im folgenden Jahre, in welchem ber 21. Juni auf Sonntag fiel, marb von ben Rangeln verfündet, baf ber Jahrestag biefes schweren Berichtes Gottes fortan in allen Rirchen burch einen Gottesbienft nach Art bes an Buß- und Bettagen üblichen gefeiert werben Eine Berordnung Burge 1) vom 12. Juni 1750 regelt biefen Gottesbienft bis in die fleinften Gingelheiten, mobei fie unterscheibet, ob ber 21. Juni auf einen Sonntag fällt ober nicht: ersteren Falles ift er in allen Rirchen ber Stadt, fonft aber nur in benen ju St. Elifabeth, Maria Magdalena, Barbara und Trinitas zu feiern. Für biefe Rirchen bestanden bereits 1750 Stiftungen, aus beren Erträgen ber amtirende Geiftliche nebst ben Choraliften bezahlt werden follte. Auferdem murbe eine nach biefer Bredigt von ben Rirchenbesuchern einzunehmende Rollette angeordnet, beren Ertrag zunächst wohl noch ben Berunglückten und ihren Sinterbliebenen ju Gute gefommen fein mag, schon seit 1752 aber wird, wenngleich unregelmäßig, Bofpital ju St. Bieronymus mitbebacht, welches feit Anfang ber 1770 er Jahre bann ftets bie Salfte bes Ertrages erhalt, mahrend bie andere Salfte an die Brofelpten-Raffe gezahlt wird. Als biefe Raffe 1809 in die allgemeine Armenverwaltung einbezogen wurde, trat bie Armenkaffe an ihre Stelle, bis bie gange Rollette mit ber neuerlichen Batronatsauflösung in Wegfall fam. Auch mit ber Bredigt hat fich im Lauf ber Zeiten Manches geanbert: fie wird jest ftets am Mittwoch berjenigen Woche, in welche ber 21. Juni fällt, gehalten, und Sonntags mit ber allgemeinen Amtspredigt berart verbunden, baß ber Prediger bes Ereigniffes nur Erwähnung thut, ohne bes Weiteren fich mit bemfelben zu befaffen.

Hatte die Gottesgelahrtheit in der "Gewitterpredigt" — biefen Namen behielt die Gebenkseier bis heut — bem Ereigniß vom 21. Juni 1749 ein dauerndes Denkmal gesetzt, so konnte auch die Wissenschaft nebst den schönen Künsten nicht zurückleiben. Es sindet sich daher eine verhältnißmäßig große Reihe von Schriftwerken, welche die Explosion des Pulverthurmes zum Gegenstande historischer Betrachtung, naturwissenschaftlicher Untersuchung oder dichterischer Spekulation

<sup>1)</sup> Das Folgende nach freundlichen Mittheilungen des herrn Senior Schulze zu St. Elisabeth.



machen, nicht ohne daß jedoch bie Grenzen biefer brei Gruppen von Büchern sich vielfach verwischten.

Bunächst veranstaltete am 4. September 1749 bie Zesuiten-Universität, welche seit 1702 in Breslau bestand, eine mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten verbundene össentliche Promotion von etlichen vierzig Magistern der Philosophie, welche bei dieser Gelegenheit über die Frage: An a succensu nuper Wratislaviae per sulmen turri pulverariae factae tot aedium ruinae potior caussa sit terrae concussio an äeris compressio disputirten. Jum Schluß las Gottsried Scholz "Prosessor Theologiae moralis et Facultatis Philosophiae Senior, ehemaliger Prosessor Matheseos an obberührter Universität" eine Abhandsung vor, worin er "den gewaltsamen Druck der sich ausbehnenden Lust" als die Hauptursache der Berwüstung hinstellte.

Unter ben Chronisten sei hier zunächst der oben erwähnte Daniel Gomolde genannt, welcher, seinen Namen bescheidentlich nur durch die aus dem deutschen Text des Titelblatts sich heraushebenden Buchstaben: "Zum Druck über Geben" andentend, noch im Jahr 1749 eine "ausssührliche Relation" unter dem Titel: "Das durch einen erstaunenden Donnerschlag in Schreckensvolle Bestürzung gesetzte Zitternde Breslau" erscheinen ließ. Der etwas ordnungslos durcheinander geworsene Inhalt besteht aus einer Schilderung des Unglücks, Angade der Todten und "curössen Anmerckungen aus dem Alterthume", d. i. der Aufzählung einiger anderer Unfälle, die Breslau betrossen, und ähnlicher Explosionen in anderen Städten. Den Beschluß bildet eine äußerst dürftige "poetische Betrachtung", unterzeichnet von einem nicht näher zu ermittelnden G. S. Vr(atislaviensis) Sil(esius).

Das hier bereits mehrsach angeführte Werk des Johann Ernst Stieff, der Weltweisheit und Arzney-Gelehrtheit Doktor, kennseichnet seinen doppelten Zweck schon durch seinen Titel: "Historische und physische Betrachtungen über die Wirkungen des in einen Pulverthurm zu Breslau . . . eingedrungenen Blitztahles." Das umfängsliche Opus zerfällt in zwei Abschnitte: den historischen, in welchem das Ereigniß mit "allen dabey vorkommenden Merkwürdigkeiten" unter genauer Aufzählung aller Beschädigungen und unter Beifügung einer großen Anzahl von Vorkommnissen gleicher Art — kunstlos —

abgehandelt ift, und einen phyfifchen, welcher erklärt, "wie diese bamals verspürten Birtungen nach ben allgemeinen Geseten ber Ratur nothwendig haben erfolgen muffen". Es tann nicht bie Aufgabe biefer Darftellung fein, bem Berfaffer auf ben verschlungenen Bfaben feiner Untersuchungen nachzugeben, welche uns, die wir im "Reitalter ber Naturwiffenschaften" leben, nur allzuhäufig ein leifes Lächeln abzwingen; es mag baber bier nur auf einen einzigen Sat, welcher bie Anficht Stieffs über bie Beranlaffung bes gangen Unbeils ausfpricht, hingewiesen werben: "wo viel Bulver liegt, fteigen beständig unfäglich viel groffe Säulen von Schwefel- und Salveterbunften in bie Sohe und beswegen hat der Blit an folche Derter einen besonders ftarten Rug 1)". Stieff widmete bies fein Wert bem Generalmajor Sans Rarl von Winterfeld, bem befannten Generalabjutanten und Bertrauten bes Rönigs, wobei er in einer felbit für bie bamalige Beit ungemein schwülstigen Borrebe 2) bem "Befenreten" bas Weihrauchfaß fozusagen an ben Ropf warf. Das ift bem gerabsinnigen Solbaten benn boch zu viel gewesen und er wendete fich befihalb in einem Schreiben'3), welches einen reizvollen Beitrag gu feiner Charafteriftit bilbet, an Münchow mit ber Bitte, die Debifation zu taffiren. Er fchreibt u. a. "Ew. Ercelleng werben vermuthlich ben Berfaffer bergeftalt tennen, bag feine Arbeit feine Aufmertsamkeit meritirt und baber auch biefe ermähnte Schrift nicht einmal anzusehen ber Dube werth gehalten haben, indem, wenn Ew. Erc. es gelesen, ich von bero Gutheit und Freundschaft für mich persuadirt bin, wie Gie

<sup>1)</sup> Scheibel fügt hinzu, es habe im Juni meist Südwind geweht, der aus Böhmen, welches Land "einen schwessichten Boden" habe, wie seine Fruchtbarteit und die Menge ber warmen Böber anzeige, Schweseldünste in Wenge berbeigesührt und die Luft in Breslau damit angestüllt habe. Und J. E. T. hat diese Jeden gar in Berse gebracht, indem er singt: "Des Schwesels ausgestiegener Dust Erfüllt die nebelreiche Eust, Berstedt sich in den Basserteilen . . Das sons vergnäte Gleichgewicht Der leichten Dünfte wird gehoben, Drum dauert ihre Stille nicht, Der raube Wind fängt an zu toben . . . Bis siche durch starten Druck bald nach und nach entzündert."

<sup>2)</sup> Wie Stieff fich in biefer Borrebe zu bem Sat versteigen tann: "Schlefien ift jego ein gand, welches bas Schreiben benen Auslandern überlaffen muß" ift Angesichts ber Bulle von Litteratur gerade aus biefer Zeit schwer verstandlich.

<sup>8)</sup> Abgebrudt in Siftor. Beitichr. 1859. G. 184. Beitichrift bes Bereins f. Geiciche u. Alterthum Schiefiens. Bb. XXIII.

nimmer zugegeben hatten, daß er mir folches mit einem abgeschmadten Ruhmzettel dedieiren bürfen, indem er mir baburch mehr ridieul macht und tort thut, als einen Rubm beilegt, und welchen ich ieboch weder von demfelbigen noch niemand verlangt, fondern mir nur allezeit bestrebt, bei mir felbit von ber Ausübung meiner fculbigen treuen Dienste überzeugt zu fein." Es macht allerdings einen bebenklichen Gindruck von Stieffe Gewiffenhaftigfeit als Siftorifer, wenn es bann weiter heißt: "er legt mich exploits bei, welche ich boch weder niemals verrichtet noch mich ebenso wenig bagu schicke als bie vorher erwähnten. In der campagne schreibt er mir exploits gu, fo gum Theil auf die Art ober an ben benennten Örtern, wo er fie beschreibt, gar nicht geschehen, noch mir jemals einigen Ruhm bavon zueignen werbe." Der General hatte - ob mit Recht, wird fich taum ausmachen laffen - ben befannten Barteiganger und großen Demagogen Dr. Morgenstern, ber ihn wegen ber "in ber campagne vorgefallenen actionen quaestioniren" gewollt, im Berbacht, er habe ben "windigen Stoff" zu ber Widmung gegeben, "indem bas in ber dedication von ber campagne confus und exaggerirt meinetwegen Angeführte bemjenigen gleicht, mas mein Reitfnecht bavon zu erzählen pflegt, um auf ber Bierbant fich breit zu machen, um zu beweifen, in was für Gefahren er ebenfalls bei mir gewesen".

Was nun die poetischen Arbeiten anlangt, so haben wir außer bem bereits erwähnten bichterischen Anhängsel des Gomolckeschen Aufsates eine laut Ueberschrift "den betrübten und unglücklichen Betterschlag, mit welchem der Allmächtige . . . Breslau heimsuchte" beschreibende Obe von einem Poeten, dessen auf dem Titelblatt angegebenen Namensinitialen J. E. T. sich heut nicht mehr ergänzen lassen. Ferner zwei Oden eines "auswärts" — nämlich "bort wo die Pleiße Leipzig tränkt" — lebenden Breslauers, H. M. Jachtmann, worin dieser "an dem Namenstage der Seinigen" nach Stiess Versicherung "viele schöne Gedanken auf eine rührende Art vorträgt"; als Ueberschrift dient das damals im Schwang gehende Chronostichon:

Was GOW DVrCh BLIs VnD PVLVer fan, Zelgt Vns BVDorgls traVrlg an.

Endlich hat "ber so genbte und fertige Breflauische Dichter Herr

Scheibel'), bessen stüssende Schreibart sich bei so vielen beliebt macht, mit sonderbarem Fleiß eine poetische Beschreibung dieses Installs" ausgearbeitet. Dies umfängliche, in vier Gesänge getheilte und mit zahlreichen, die Einzelheiten der Katastrophe und der Zerstörung schilbernden Anmertungen verseheue Gedicht ist vom Berschser dem Magistrat gewidmet mit dem in der Borrede ausgesprochenen Bemerken: "daß ich mich aber einer Bersart beim Bortrage bedient, ist aus keiner andren Absicht geschehen, als meinen historischen Bericht, der sonst zu trocken gewesen wäre, hier und dar in einige moralische Gedanken gleichsam einzukleiden". Auch noch im folgenden Jahre, am Gedächtnißtage der Katastrophe, widmete Scheibel "seinen Mitbürgern zu einiger Erweckung" eine Ode.

Es ist nun für den gewissenhasten aber lokalpatriotischen Berichtersstatter eine betrübliche Pflicht, an die kritische Würdigung dieser Arbeiten heranzugehen. Denn es ist da leider zunächst zu konstatiren, daß eine nicht gerade auf Fülle der Gedanken deutende Einheitlichkeit der Auffassung und der Darstellungsweise in allen diesen Poemen herrscht. Bor Allem quält sich jeder dieser Dichter, seinen und der gesammten Einwohnerschaft Schrecken auss Eindrucksvollste zu malen. Der Anonymus J. E. T. beginnt gleich mit den Worten:

Ihr helben weint, ihr Stolzen bebt!

## Jachtmann fingt:

Belch Schwefel Dampf! welch angstlich schrepn! Kann wohl ein größres Winseln sepn, Als bange Stadt in deinen Mauren? Noch brüllt des Donners Heftigkeit; Da hier die zarte Wehmuth schrept, Mann, Freund und Kinder zu bedauren, Und dort so Glock als Drommelschlag In die betäubten Ohren steiget."

Scheibel aber stößt den für einen Dichter doch etwas unvorsichtigen Ruf aus:

> Beg mit bem Geliton und feiner Corbeer-Pracht, Benn allgemeines Beb ben Dichter rege macht,

<sup>1)</sup> Gottfried Ephraim Scheibel, Lehrer am Gymnafium zu Maria Magdalena, als Schriftseller sehr fruchtbar. Das Citat aus Stieff.

und sucht fich eine andere Quelle des "holben Wahnfinns":

mir muffen Geufg., und Ihranen

Bestürzter Bürgerschaar den Weg zum Dichten bahnen. Nach seinen Worten zu schließen, erreicht er aber doch auch so seinen Zweck, denn er sieht sich einmal zu der Frage genöthigt:

Ifts möglich, bag ich leb und nicht vor Schreden tobt? und konftatirt mit einer gewissen Befriedigung, es sei ihm beim Niederschreiben seines Gedichts oft geschehen,

bie hand erstarrt und mich gang außer mir zu sehen. Selbst noch im nächsten Jahre empfindet sein Gemuth beim Andenken an die Schreckensnacht "ein stetes Krancken mit verwirrter Angst":

Ja, das Rauschen von dem Regen, Und der von den Drommelschlägen Damals rollend hoble Thon
Ift mir in dem besten Schlafe
Roch sehr öfters eine Strafe,
Alle Rube fliebt davon.

Das zweite Motiv, welches unsere Dichter einmüthig und mit Eifer behandeln, ift das einer Bußpredigt, bei welcher Gelegenheit die Juden ihr besonderes Theil abbekommen. Wie bemerkt, war durch die Unglücksnacht "die Sabbaths Feier, der sie sklavisch zugethan, entheiligt und verstört" (Scheibel) und es lag daher nahe, sie unter freundlichem Hinweis auf das,

was Gottes weiser Rath Dort an der Rotte Korah that,

zur Umkehr und Einkehr zu ermahnen. Damit ist, wenn man von der oben erwähnten Versifizirung der naturwissenschaftlichen Ideen Stieffs durch J. E. T. und einer trockenen Verherrlichung Friedrichs II. am Schlusse der Scheibel'schen Dichtung absieht, der Inhalt aller dieser unfäglich langen Poeme erschöpft: Nicht ein frischer Zug weht über diese Einöden, kein freundliches Vild, kein gelungener Einfall, kein kraftvoller Ausdruck lohnt die Mühe des Durchlesens: und so bilden denn diese Dichtungen in ihrer unbewusten und ungewollten Komit gleichsam das Satyrspiel der Tragödie vom 21. Juni.

Es erübrigt noch die turze Erwähnung eines eigenartigen Machewertes, welches sich mit teinem der bisher zur Besprechung gelang-

ten feinem Inhalt nach vergleichen laft. Es betitelt fich: "Troftreicher Auruf an alle bieienigen, welche ... burch bas burch einen nächtlichen Wetterftrahl verurfachte ungemein große Unglücke in Schrecken. Noth, Trubfal, Trauren und andre bochft widrige Befümmerniffe find gefeget worden" und ift "aus reinem Bergen und redlichfter Abficht ergangen von Magnus Aboloh von Cherhardt, einem gebohrenen Schleffer, bermahlen bestallten Lieutenant und Rechtmeister auf ber berühmten hochfürftl. Brandenburg Culmbachischen Friedrichsuniversität zu Erlangen" wofelbit es im Jahre 1750 ericbienen ift. Der Berfaffer bemertt im Borwort: "Eine mabre Menschenliebe und ein überzeugendes Mitleiden gegen meinen Nachsten, ingleichen bie Begierbe, einige zu vergnügen, einige aber, Die feinen fonderlichen Schat von Bahrheiten befigen mogen, zu belehren haben ben dem Entwurf meiner Schrift bie Reber geführt," und erklart bies naher burch Die Anführung: "meine gegenwärtige Berfaffung und mein äuferlicher Buftand erlauben es felten, einigen nach ber thätigen Liebe und nach bem Bohlthun zu ftatten zu tommen. 3ch bin babero ben mancherlei Begebenheiten bedacht, . . . burch einen furzen und redlich gemeinten Ruruf ben niedergeschlagenen Beift bes Nachsten zu ermuntern und ihm etwas zu widmen, welches fich blog empfinden und mit dem Bebanten faffen läft." Es ift bas gewiß eine löbliche Befinnung. aber ber heutige Lefer wenigftens wird ben Bunfch nicht unterbrücken tonnen, es ware dem Berfaffer geluugen feiner Schreibluft zu wiederfteben, mas er, wie er ausbrücklich bemerkt, nicht vermocht, und es ift in feinem Intereffe nur zu hoffen, daß er als Fechtmeifter mehr geleistet hat, benn als Schriftsteller. Gape wie: bas Bulver fei nöthig jur "Füllung ber Bertzeuge, welche bem hergnnabenden Reinde seinen Borsat hemmen, welche ihn abweisen konnen, welches fodann bem Ort und einem Lande oft heilfam ift," ober "es erforderte Runft bie Magnetnabel feiner Entschlüffungen fo ju richten, bag man ben bafigem Ungewitter bie himmelsgegenden von Norden erblickte", erinnern doch bedenklich an die stylistischen Leistungen bes ewigen Quartaners Rarlden Miefinick ober bes berühmten Kriegsforresvonbenten Bippchen. Und ber Inhalt - wenn man von einem folchen überhaupt sprechen tann - ift fo phrasenhaft, gedankenarm und tenbenzlos, daß wir gut thun, uns endlich von diesem Machwert abzuwenden.

Auf ben Mittheilungen von Gomolde. Stieff und Scheibel beruht auch die Schilberung, welche ber im Jahre 1750 gu Beimar erichienene 14. Band ber acta historico - ecclesiastica G. 107 fg. giebt, woselbit unter bem Titel: "Bwen große Erempel ber erfdredlichen Macht Gottes im Better" Die Breslauer Rataftrophe bem 1750 stattgefundenen Brand bes Thurmes ber Michaelistirche in Samburg an Die Seite gestellt ift. Spaterbin bat man fich mit bem Greigniß vom 21. Juni 1749 nur wenig mehr beschäftigt: ber gewaltige Cindruck, ben es zweifellos in ben Gemuthern hervorgerufen, verflog raich im Drange ber Beichicke ber nachften Rahre. Die am 21. Juni 1800 ausgegebene Nummer bes "Breslauer Ergablers" (Bb. 1. S. 400) giebt eine ebenfo turge Darftellung, wie die 1805 erichienene Menzeliche Chronif (Bb. 1. S. 47): überall fehlt eine Erwähnung bes hochbergigen Gintretens bes Ronigs. Rur bunbertjährigen Wiebertehr bes Ungludstages machte die Erinnerung bann nochmals wieder auf und gab in den obenerwähnten Mittheilungen ber "Schlefischen Reitung", an die fich ein aus ben Chroniften fomvilirter Artifel ber "Breslauer Zeitung" vom 20. Juni anschloß, Lebenszeichen.

Die bilbenden Künfte haben an der Berewigung der Katastrophe ebenfalls einigen Antheil. Zwar Gemälde sind nicht auf uns gekommen'), da Scheibel "den ungemeinen Künstler in Nachtstücken monsieur Benton" offenbar vergeblich um ein solches ersucht, und auch seine Hoffnung sich anscheinend nicht erfüllt hat, daß "unser in allen Stücken der Malerkunst gründlich geübte Herr Sauerland<sup>2</sup>) seinen Pinsel noch ausehen und ein Meisterstücke an dieser natürlichen Begebenheit darstellen möchte". Die Dichtung Scheibels ziert eine von E. G. Albrecht aus Breslau gezeichnete, von J. D. Schleuen in Berlin gestochene Ansicht der beschädigten Elisabethlirche, während dem

No. of Street, or other Persons and the Street, or other Persons a

<sup>1)</sup> In ber Wirthsbausstube zu Pirscham, eine kleine Meile ö. von Breslau, bing nach einer Notiz ber Provinzialblatter (Rübezahl 1869 S. 327) ehedem ein Gemälbe der Explosion. Dasselbe, jest im Privatbesit, ift aber nur ein Exemplar ber Goulonschen Tasel.

<sup>2)</sup> Christian Philipp Bentum gen. Benton aus holland malte in ben 1740er Jahren in Breslau, Trebnit und Leubus; Philipp Sauerland, bauptsächlich Thiermaler, starb bereits am 13. ober 15. Juli 1750 (Schult, Schles. Maler).

Stieff'schen Werk eine von demselben Künstler gestochene, von dem Lieutenant Karl Albrecht von Goulon gezeichnete Tasel beigegeben ist, auf der sich eine große und drei kleine Darstellungen der verwüsteten und zersstörten Stadttheile befinden. Daneben ist hier der aus Eisen gegossenen Gedenktasel Erwähnung zu thun, welche im Jahre 1816 an dem Hause Wallstraße Nr. 4 angebracht worden ist und in lateinischen Schristzügen die Umschrift trägt: Hier | stand der Pulverthurm | welcher am 21. Juny 1749 | aufflog | Zum Andenken gesetzt | 1816.

Enblich hat auch noch der Breslauer Medailleur Georg Wilhelm Kittel 1) für die damals zahlreichen Liebhaber derartiger Erinnerungszeichen, wie bei anderen Gelegenheiten so auch dieses Mal, eine silberne Medaille, ein halbes Loth schwer, gesertigt, von welcher auch einige Exemplare in Gold existiren. Sie zeigt auf der einen Seite den Bulverthurm mit seiner Umgebung, auf den ein Blitz niederfährt, während ein zweiter über die Stadt hin zuckt, die andre stellt dieselbe Scenerie nach dem Einsturz dar: man sieht Trümmer, Leichen und Thierkadaver. Auf der Hauptseite als Umschrift die so unsäglich geschmacklose erste Zeile des oben wiedergegebenen Chronostichon, auf der Rückseite die zweite in etwas geänderter Lesart: ZEIGT DER RUIN IN BRESLAU AN, im Abschnitt das Datum. Das Ganze bildet ein würdiges Seitenstüd zu den öben Dichtereien von Scheibel und Genossen.

Damit wären wir benn am Ziele angelangt: haben wir uns unterwegs vielleicht für manches Lefers Geschmack hier und ba zu lange aufgehalten, so möge man bebenken, daß, wenn einmal der Staub von diesem Bilbe aus schlesischer Bergangenheit gesegt wurde, ein stüchtiges Beschauen die aufgewandte Mühe nicht gesohnt hätte. Und so bleibt uns denn nur übrig, einem unserer vorhin so unfreundlich behandelten Dichter (Scheibel) gleichsam zur Sühne das Schluswort zu gönnen.

Bater-Stadt, ja Du folt prangen, Und ftets neuen Flor erlangen, Bis daß einst der Bau der Belt Durch des lepten Tags Entzünden Aus den ihr gesesten Gründen In sein altes Nichts gerfällt.

<sup>1)</sup> Die Mebaille tragt zwar nicht wie sonft feine Namensbuchstaben, boch wird feine Urbebericait burch Stieff bezeugt.

## Anlagen.

I.

### Rabinetsordre vom 30. Juni 1749.

Mein lieber Beheimer Etats-Ministre Graf von Münchow.

Da Ich den Einhalt Eures anderweiten Berichtes, wegen bes durch Auffliegung eines Pulver. Thurms zu Breslau daselbst gesichehenen Schadens mit mehreren ersehen habe; So habe Ich solchen baraus leider considerabler gesunden, als Ich benselben vermuthend gewesen bin und nach Anzeige Eures und des dortigen Gouvernements ersteren Berichte, geschätzet habe, wiewohl Ich dennoch der Weynung bin, daß die deshalb von Euch angeführte Summa etwas zu hoch gehe und hiernechst, wenn es allererst die Umstände werden zugeben wollen, solchen näher ausehen zu können, vieleicht um ein ziemliches sallen werde.

Es seh aber bamit wie ihm wolle, so ist ber Schaben allemahl beträchtlich und könnet Ihr von selbsten leicht erachten, wie sehr leid Wir bas ber guten Stadt Breslau herunter arrivirte Unglück sehn müße; Rachbem aber solcher burch ein besonderes Berhängniß einmahl geschehen, und solcher burch kein Klagen und Trauern zu redressiren ist, so bleibet nichts anders übrig, als daß auf gehörige Mittel gebacht werben muß, solchen wiederumb zu herstellen, und alles balbmöglichst in vorigen und beseren Stande zu setzen.

Um nun hierzu zu gelangen, so habe ich zusorberst die von Euch gebethene ordre an die Neumärck. Ariegess und Domainen-Cammer, wegen ohngesäumter Berabschickung des auf denen dortigen Glaßhütten vorräthigen Fenster-Glases und daß durchaus deren Prense nicht höher angeschlagen werden sollen, nach mehreren Einhalt der davon hierbey liegenden Abschrifft ergehen laßen.

Demnechst aber habe Ich benenjenigen unglücklich gewordenen Bürgern zu Breslau, beren Häuser entweder gänglich eingestürtzet, oder doch so beschädiget sehn, daß solche eingenommen und wiederumb neuerbauet oder eingerichtet werden müßen, eine General-Collecte in Meinen gesamten Landen accordiret, auch deshalb die ersorberliche ordres an das Generaldirectorium sowohl als an das geistliche Departe-

ment ergehen lassen; welcherwegen Ihr bann Eures Orthes wegen ber Haus-Collecte in benen Stäbten und Dörffern bas ersorberliche burch bie Krieges: und Domainen-Cammern zu verfügen habet, so wie bas geistliche Departement zu Berlin wegen ber Collecte in benen Schlessischen Kirchen, bas nöthige an die Schlessischen Consistoria versfügen wird.

Ueberdiß will Ich vorgedachten Leuthen die von Euch in Vorschlag gebrachte jährliche remission vom servis-Beytrag, à 2635 rthlr. 13 gr. auf 3 nach einander folgende Jahre dergestalt accordiren, daß solches quantum jährlich diesen Leuthen aus den Schlesischen extraordinariis ausgezahlet und mit dem ersten Termin jeto gleich der Ansang gemachet auch solchergestalt in dem 2 ten und in dem 3 ten Jahre continuiret werde.

Nächstem aber will ich noch zu Wieberaufbauung ober Herstellung des (!) Corps Casernen vom Kreytzerschen Regiments (!), imgleichen zu Wieberaufbauung der zu Schaden gekommenen Bürger-Häuser vorerst diesenigen 10. m. rthlr. accordiren, welche in den Schlesischensetat von Trinitatis 17  $\frac{49}{50}$  zu March Rosten und dergleichen Behuff angesetzet sennt, da in diesem Jahre dergleichen Rosten nicht vorsallen werden; Wornach Ihr Euch dann zu achten und das ersorderliche deshalb zu besorgen habet. Dieses alles aber muß Euch nicht verhindern, Mir die in Meinen vorigen Schreiben von Euch gesorderte Designation der dort zu Schaden gekommenen Häuser und zwar nach denen vorgeschriebenen 3en Classen, nicht weniger den eigentlichen Anschlag der Kosten, von Wiederherstellung der Kreytzerschen Casernen bald-möglichst einzusenden.

Uebrigens sollet Ihr Eures Orthes dahin sehen, durch von Euch zu machende gute Anstalten und Ordnungen, die dortige jego noch consternirte Bürgerschafft bestens zu animiren damit solche wieder zu sich selbst kommen, als weshald Ihr jederzeit Selbst eine gute Contenance gegen sie bezeigen und dadurch aufrichten müßet; Den andern Leuthen von Consideration und die Vernunfst besigen müßet Ihr lebshafft vorstellig machen, daß das geschehene Unglück ein effect vom hazard sey, dergleichen zu Zeiten viel andere große Oerter betroffen, inzwischen doch höchst ungewöhnlich sehn und vielleicht in 2-300 Sahren

nicht arriviret, so daß mann sich über eine dergleichen geschehene Fatalitaet, die durch feines Menschen Alugheit zu detourniren gewesen, consoliren muffe.

Was den vorstehendermaßen von mir accordirten Zuschub anslanget, so sehe Ich solchen freilich nicht suffisant an, um den geschehenen Schaden zu ersehen, sondern considerire solchen nur als eine Sache, die denen dort unglücklich gewordenen Leuthen zur Ermunterung dienen und sie in ihrem Unglück wiederumd etwas aufrichten kann, daher Ihr dann auch hiervon einen guten Gebrauch machen müßet um die bisher gebliebene consternation, auch das Alagen dererzienigen, so daben verlohren haben, vorerst bestmöglichst zu stillen.

Schlüßlichen habe Ich resolviret umb die apprehension berer übrigen bortigen Einwohner wegen des von Berlin unterwegens sependen Pulvers, welches zu Breslau niedergeleget werden muß, einigermaßen zu heben, daß sothanes Pulver nach dem von dem dortigen Gouvernement und von Euch gethanen Vorschlage, vorerst im Bürgerwerder bleiben und ausgeladen und in den daselbst befindlichen Magazin-Schuppen, verwahrlich niedergeleget werden soll, zu welchem Ende Ich die ersorderliche Kosten, zu Verlängerung und verpallisadirung, gedachten Magazin-Schuppens, nach dem von Euch eingesandeten Anschlage a 468 rthstr. hiermit bewillige, dergestalt, daß selbige von dem quanto der 20 m rthstr., so Ich vor dieses Jahr zum Behuff des Glogowichen Fortisications-Vau angesetzet, dorten aber behweiten nicht alle gebrauchet wird, genommen und von der Glogowichen Cammer dazu ausgezahlet werden sollen.

Ich bin übrigens Ener wohl affectionirter König F.

Potsdam ben 30. Junii 1749. An ben Etats-Ministre Gr. v. Münchow.

#### II.

#### General Extract

Wie hoch das quantum von dem in Breflau zersprungenen Pulsverthurm, und dadurch dieser Stadt zugefügten Schaben Betrage und wieviel nach benen von Sr. Königl. Majest: vorgeschriebenen 3en Classen zum Wiederausbau zu Hülffe zu kommen sein würde.

| Nach bem aufgenommenen Special Catastro beträget ber gante           |
|----------------------------------------------------------------------|
| Schaden                                                              |
| hierzu werden genommen                                               |
| 1) Aus der Feuer Societäts Casse                                     |
| und zwar                                                             |
| a) vor die Eigenthümer in                                            |
| ber 1ten Classe 5703 Thir.                                           |
| b) wegen benen in der 2ten                                           |
| Classe 15733 — 8gr.                                                  |
| und                                                                  |
| c) 3 <sup>ten</sup> Classe 9935 —                                    |
| Summa 31371—8.                                                       |
| 2) Die Eigenthümer tonnen selbst bentragen                           |
| u) diejenigen aus der                                                |
| 1 <sup>ten</sup> Classe 23587                                        |
| b) 2 ten Classe 26413 — 8                                            |
| Sa 50000—8.                                                          |
| 3) Wegen benenjenigen Sigenthümern, welche sich nicht helffen können |
| und geholffen werden muß, wird erfordert                             |
| a) vor die in der 21en Classe 15733 — 8                              |
| b) 3 <sup>ten</sup> Classe 14665 — "                                 |
| Sa 30338—8                                                           |
| Summa wie oben 111710 rthstr.                                        |

#### III.

# Die evangelische Kirche in Schlesien zur Zeit der Preußischen Besitzergreifung und ihre Entwicklung von 1740—1756.

(Unter Benutung urfundlicher Quellen bargeftellt von G. Beigelt, Conf. = Rath.)

Der Westphälische Frieden hatte zwar den unseligen dreißigjährigen Krieg beendet, aber für die Evangelischen in Schlesien in sirchlicher Beziehung nichts gebessert. Alle Versuche, sür die im Dresdener Association zugesicherte Religionsfreiheit eine erneute Bestätigung zu ershalten, waren an dem Widerspruch der kaiserlichen Gesandten gescheitert'), welche nur die aufgrund des Prager Nebenrecesses vom Jahre 1635 den protestantischen Fürsten und der Stadt Bressau zugestandene Religionsübung in Aussicht stellten, in den Erbfürstenthümern aber sür den Kaiser das jus reformandi in Anspruch nahmen. Was darüber hinaus in artie. V. § 39 des Friedensinstruments zugestanden wurde, hatte den Charakter einer kaiserlichen Gnadenkoncession und beschränkte sich nächst der Errichtung dreier evangelischen, sogenannten Friedenskirchen in den Hauptstädten der Fürstenthümer Schweidniß. Jauer und Glogau auf eine Duldung der Protestanten unter Wegsal des Zwanges gewaltsamer Bekehrung.

Bon diesem Rechtsstandpunkte aus sind die Magnahmen zu beurstheilen, welche ber Biener Hof in der sogenannten Gegenresormation traf, und von welchem er sich auch bei allen anderen, die kirchliche

Die bezeichneten Quellen fint, sofern fein anderer Ursprung angegeben ift, auf bem Staatsarchiv in Breslau zu finben.

<sup>1)</sup> Grünhagen, Gefdichte Schlefiens. Bant II. S. 307.

und bürgerliche Stellung ber Evangelischen berührenden Berordnungen leiten ließ. Diese muften ichlieflich zu einem fast unerträglichen Drud werden und zu bem Bewuftfein firchlicher Rechtslofigfeit führen, ba bie faiferliche Regierung ftets bavon ausging, bak .. bas Schlefische Religionswesen in nichten ex pacto, sonbern aus puren faiferlichen und foniglichen Gnaben verftattet worben". Rach biefem Grundfat wurden in Wien die Erlaffe geregelt und die Beschwerben erledigt. ob biefe von Brivaten. Standen oder Reichsfürften angebracht murben. Selbit bie Ginfprache ber Rurfürften von Sachien und Brandenburg erfuhr teine andere Behandlung, und als biefelben in einer am 16. Januar 1690 bem Raifer in Regensburg übergebenen Dentichrift 1) gegen die Bedrückung der Protestanten, namentlich auch in den Debiatfürstenthumern feit bem Aussterben ber Biaftenbergoge 1675, Beschwerde erhoben, murbe ihnen nur die Belehrung zu Theil, daß bieselben "erblichen angestammet, mithin alle die in solchen aus taiferlichen und foniglichen Gnaben felbigen, bamals lebenben Fürsten überlaffenen concessiones auf Ihro faiferliche und fonigliche Majeftat gefallen feien".

Eine solche Auffassung, daß die Evangelischen in Schlesien nur auf die "im mehrerwähnten Friedensschluß befindlichen Gnaden permissiones" angewiesen seien, theilte der König Karl von Schweden nicht. Dieser hatte vielmehr bereits unter dem 7. Mai 1691 seinem Gesandten in Wien geschrieben, daß die Termini der Friedenspakten "aus kaiserlichen Gnaden", und "ad interventionem Sueciae" zur Sicherung der Religionsfreiheit vim pacti publici haben müssen, da keine Intervention zu verstehen sei, die nur vergeblich und fruchtlos wäre. Daher beanspruchte er "als Garant und Schirmer solcher solennen Pakten" das Recht, sich derselben mit höchstem Fug frei anzunehmen, was er, wie bekannt, sechszehn Jahre später zu Altranstädt thatsächlich zum Ausdruck brachte.

Durch die nach dem erwähnten Orte genannte Convention vom 1. September 1707°2), welche ber König Karl XII. von Schweben auf seinem kurzen Zuge durch Schlesien dem Kaiser abgenöthigt hatte,

<sup>1)</sup> Staateardir ju Breelau E. A. X. 3 h.

<sup>2)</sup> Brachvogel, Raiserliche und Ronigl. Privilegien. Breslau 1717. S. 921.

erfuhren die Evangelischen allerdings eine fehr wesentliche Erleichterung. Die freie Religionsubung murbe von neuem zugefichert, Die Rahl ber Beiftlichen an ben alten Friedensfirchen nicht weiter beschränft, auch die Errichtung von Schulen an benfelben gestattet, ber evangelische Sausgottesbienft genehmigt und die tonfessionelle Erziehung ber Rinder burch Sauslehrer ober auf auswärtigen Schulen frei gegeben: ferner murbe ber 2mang jum Befuch bes tatholifchen Gottesbienftes und zur Berrichtung von Amtshandlungen burch fatholische Beiftliche ausbrudlich aufgehoben, Die Gebührenvflicht burch eine Tare geregelt, ber feelforgerifche Befuch von Rranten und Gefangenen zugelaffen und bie Beftellung evangelischer Bormunder für evangelische Baifen gefichert; endlich wurden bie Confistorien wieder eingerichtet, ber Ausschluß ber Evangelischen von öffentlichen Aemtern fowie bas Berbot, die Guter ju vertaufen und auszuwandern nicht mehr aufrechterhalten, und die Judicirung der Chefachen nach ben Rechten ber Augsburgischen Confession gugefagt. Die überaus ichmierige Mifchehenfrage hatte ber Altranftabter Bertrag nur insoweit berührt, daß nach Urt. VI. bes Eretutionsrecesses bie tonfessionelle Erziehung ber Rinder ber Bereinbarung überlaffen blieb, moburch allerdings an ber, feither befolgten Braris thatfächlich nichts geanbert murbe. Denn gemäß berfelben mar bisher berart verfahren worben. baß junächst der akatholische Theil jur Rückehr jur katholischen Rirche zu bestimmen versucht und zu diesem 3wed die Covulation bis auf weiteres ausgesett wurde, um bem zu Convertirenden Beit gur Ueberlegung gu laffen 1). Wenn tropbem ber Uebertritt nicht erfolgte, fo wurde die Copulation immer nur unter ber Borquefenung gestattet, daß ber gtatholische Theil schriftlich ober por Rengen mundlich die Erziehung fammtlicher Rinder ohne Unterschied des Geschlechts. felbst nach dem Tode des katholischen Theils in dem Glauben deffelben zusagte, was sodann im Kirchenbuch in urfundlicher Form vermertt murbe. Gine Berfügung bes Generalvitariats in Breslau vom 14. November 1724 icharfte die Junehaltung Diefes Berfahrens pon neuem ein, wodurch bei Beobachtung der firchlichen Borfdriften fei-

<sup>1)</sup> Frang, Die gemischten Ehen in Schlefien. Breslau 1878. G. 15.

tens ber Nupturienten und ber Pfarrer die tatholische Kindererziehung allerdings durchaus gesichert war. Für den Fall jedoch, daß
die protokollarische Feststellung der letzteren aus irgend einem Grunde
unterblieden sein sollte, hatte das Edikt Kaiser Karls des Sechsten,
Wien den 27. Juli 1716 als staatliche Norm angeordnet'), daß
"ad exemplum derer im heiligen Römischen Reich introducirten und
beobachteten Observanz in eum casum, wenn keine schristlichen Chepakten ratione educandi prolium in hac vel illa religione vorhanben, die Söhne nach des Baters, die Töchter nach der Mutter Religion erzogen werden sollten." Die Wirkung, welche diese Berordnung
hätte haben können, selbst wenn sie nicht schon durch die von der
Kirche immer gesorderten Sepenatten ausgeschlossen war, wurde durch
das unter dem 2. Juni 1709 2) publicirte Patent gegen das erimen
apostasiae völlig aufgehoben, welches nur neue Berbitterung und
Bezationen 3) zur Folge hatte.

Eine besondere Erleichterung brachte der XVI. Artikel des Exekutionsrecesses den Evangelischen in den Erbfürstenthümern, welche bis zur Altranstädter Convention auf die drei Friedenskirchen angewiesen waren, in der Zulassung von sechs Gnadenkirchen zu Freistadt, Sagan, Landeshut, Militsch, hirschderg und Teschen, zu denen im Jahre 1735 insolge besonderer Genehmigung Kaiser Karl VI. noch die Schloßkirche zu Polnisch-Wartenberg hinzukam. Theuer genug hatte diese Wohlthat allerdings bezahlt werden müssen; denn sie kostete z. B. den hirschdergern allein 100 000 Enlben nebst einem Geschenk von 3000 Dukaten\*), während die Militscher Akten nachweisen, daß außer den sehr bedeutenden Reisekosten und den übrigen Geschenken 13 757 Floren nach Wien gesandt worden sind 5). Im Ganzen berechnete man die von den Evangelischen für diese Eunskbezeugungen ausgewendeten Summen auf 700 000 Gulden, da auch der schwebische Unterhändler Strahlenheim für seinen König 200 000 Gulden



<sup>1)</sup> Arnold, Sammlungen; Leipzig 1736, Band 1, S. 400.

<sup>2)</sup> Brachvogel u. f. w. Bredlau 1717, S. 979. 3) Frang u. f. w. S. 15. 4) Martgraf, Beitrage jur Geschichte bes evangelischen Rirchenwesens in Bredlau,

<sup>4)</sup> Markgraf, Beitrage zur Geschichte bes evangelischen Rirchenwesens in Breslau. S. 63.

<sup>5)</sup> Generlid, Chronit ber Stadt Militid. G. 25.

The same

und für fich 20 000 in Anspruch genommen batte 1). Für die alten Mediatfürstenthumer Liegnis, Brieg, Münfterberg und Dels, fowie für die Stadt Breslau erwies fich die Convention besonders wirtsam; benn im ersten Baragraphen war die Berausgabe aller Rirchen .. welche nach bem Beftphälischen Frieden weggenommen worden, fie mogen entweder ichon ben Ratholischen eingeräumt ober nur gesperret fein". mit allen Rechten, Freiheiten, Ginfünften und liegenden Grunden zugesagt worben. Es hatte große Schwierigkeiten gemacht, ben Raifer gur Berausgabe ber in ben Gurftenthumern Liegnit, Brieg, Bohlau eingezogenen Rirchen zu bestimmen, ba er gern einen Theil berfelben ben Ratholiten erhalten, ober wenigstens ben gu entfernenden Beiftlichen ihren Lebensunterhalt gesichert feben wollte. Da bies an ben Begenvorstellungen ber Stanbe icheiterte, welche nachwiesen, bag ein Bedürfniß für folche Rudfichtnahme nicht vorhanden fei, fo machte ber Raifer von bem vorbehaltenen Rechte Gebrauch, in ben Fürftenthumern, in benen bie Rudgabe ber Rirchen zugeftanben mar, einen Erfat für biefelben zu ichaffen. Mit einem Ravital von 100,000 Gulben, welche bas Breslauer Domcavitel vorftredte, murben fünfzehn neue Rirchspfteme errichtet, von benen gehn im Fürstenthum Brieg, brei in Liegnit und zwei in Wohlau noch beut unter bem Namen ber Josephinischen Curatien bekannt find 2). Aber wie gefagt, die meggenommenen Kirchen wurden restituirt, wodurch die Befriedigung bes gottesbienstlichen Bedürfniffes für bie Evangelischen in Schlefien eine fehr bantenswerthe Erweiterung erfuhr.

Mit ber Aussiührung ber Altranftäbter Convention hatte die Entwickelung der evangelischen Kirche in der genannten Provinz ihren vorläufigen Abschluß gefunden, namentlich auch in ihrem Bestand an Kirchen und Kapellen denjenigen äußeren Umsang gewonnen, welchen die Preußische Besitzergreifung vorsand.

Nach bem als Anlage I. beigefügten Berzeichniß fielen bemnach auf bas weite Gebiet ber Fürstenthümer Schweidnit, Jauer und Glogau nur je zwei evangelische Kirchen, auf bas Fürstenthum Sagan und bie Standesherrschaften Militich und Wartenberg sogar nur je

<sup>1)</sup> Grünhagen, Beidichte Schlefiene, Band II, G. 404.

<sup>2)</sup> Grunhagen u. f. w. am vorftebend angegebenen Ort.

eine und auf bas Sürftenthum Breslau außer ben 11 Stadtfirchen vier, während bie Fürstenthumer Liegnit, Brieg, Wohlau, Münfterberg und Dels 319 evangelische Rirchen, gang Schlefien alfo beren 343 gablte, von benen feche neu genehmigt und 122 restituirt worden waren. Aber trot biefer ansehnlichen Bermehrung ber Gotteshäuser. welche ichon burch ihre ungleiche Vertheilung bas gottesbienftliche Bedürfniß nicht ansreichend befriedigen tonnte, und trop ber erneuten Sicherung ber Religionsfreiheit blieb die Lage ber Evangelischen in Schlesien immer noch eine folche, bag von einer Gleichstellung ber Confessionen in firchlicher wie in burgerlicher Begiehung nicht bie Rede fein konnte. In letterer Sinficht verbient es, wenn auch nur als Sumptom ber in Wien herrschenden Stimmung ber Erwähnung, baß burch Reffript vom 14. August 17161) "jur Unterbrechung der den Befchlechtern unanftändigen Berebelichungen" jedes eheliche Beriprechen eines Baftors Augsburgifcher Confession mit einer Berson von Abel ober höheren Standes für ungiltig erflart, auch ben evangelischen Beiftlichen im folgenden Jahre bas Brabitat Sochehrmurben ausbrudlich abgesprochen murbe. In firchlicher Sinficht aber mar man in Wien eifrig bemüht, die Luden, welche die Altranftabter Convention gelaffen hatte, und bie man balb mit ausgiebiger Findigfeit entbedte, ju benuten, um ben burch die Convention verbotenen "Zwang gur fatholischen Religion" einigermaßen zu erseten. Wenn z. B. nach ben Bestimmungen ber letteren ben evangelischen Geiftlichen nicht weiter verwehrt wurde, den Gefangenen ober jum Tode Berurtheilten geistlichen Troft zu fvenden, ja sogar bas Recht erft ausbrücklich zugeftanden mar, die Religionsverwandten in ihrer Krantheit zu befuchen, fo wurde bies burch Reffript vom 19. September 17192) babin eingeschränkt, daß selbst in casibus repentinis ben tatholischen Beiftlichen von einem Krankenbesuch vorher Anzeige gemacht werden mußte. Biel empfindlicher und von nachhaltiger Birfung waren bie gegen ben Abfall von ber fatholifden Rirche erlaffenen Bestimmungen. Es wurden nicht nur die gegen die relapsi ergangenen Berordnungen wiederholt, sondern unter ausbrudlicher Bezugnahme auf die feit der Con-

5

<sup>1)</sup> Bradvogel, Bb. III. G. 1021.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, &. Brieg X, 2c.

Beitidrift bes Bereins f. Wefchichte u. Alterthum Echlefiens. Bb. XXIII.

vention bemerkbare Aunahme ber Uebertritte wesentlich verschärft. welche letteren feit bem Erlaß vom 3. Juni 1709 ... Unterbrechung folden fandalofen Beginnens" mit Befangnik, Landesverweisung und Berluft ber Guter nicht nur bedroht 1), sondern in der That auch recht energisch verfolgt wurden 2). Gine Ginichrantung bes verschärften Berfahrens gegen bie Apostaten trat erft burch bas faiferliche Reftript vom 22. November 1737, in Schleffen publicirt unter bem 2. Nanuar 17383) ein, welches "um bie processus in infinitum zu evitiren", Die reductiones evangelischer propenotes und abnevotes gur Religion ihrer fatholischen proavi et abavi unterfagte und ad filios filiasque et nepotes reftringirte. Bie ernft man nach biefer Bestimmung felbst in ber immerbin noch mit einiger Schonung behandelten Stadt Breslau verfuhr, mußte ber Rath in vielen Fällen erfahren, in benen er angewiesen murbe 4), die bes Abfalls Berbächtigen auf ben Bischofshof zu gehöriger Glaubensunterweifung zu ftellen. Auf bem flachen Lande maren bie Dominien für die Apostaten verantwortlich und mußten nach einer Berfügung bes bischöflichen Amtes vom 21. August 1719 bie Strafe und Roften gahlen, wenn bie Befuchten nicht zu finden oder unvermögend maren. Der eben erwähnte faiferliche Erlaß brachte baber eine fehr erwünschte Milberung, jumal er weiter bestimmte, bag Rinder von Apostaten, welche zur Ungebühr in ber lutherischen Religion erzogen worben maren, aber bas zwanzigste Lebensjahr erreicht hatten, zur Converfion fernerhin nicht mehr gezwungen werben follten. Bisher hatte man in biefer Begiehung feine Altersgrenze gelten laffen, fonbern von den Nachkommen der Apostaten den Rücktritt zur fatholischen Kirche verlangt, auch wenn fie 30, 40 und langer als 60 Sahre in ber Confession gelebt hatten, in ber sie getauft und erzogen worben maren.

Aber nur in biefem einen Stücke bethätigte ber kaiferliche Erlaß von 1738 eine ungewöhnliche Milbe; benn abgesehen bavon, daß er

<sup>1)</sup> Bradvogel, Privilegien u. f. w. Breslau 1717, Tb. III, G. 979.

<sup>2)</sup> Staatearchiv, A. A. X. 4a.

<sup>3)</sup> Staatsardiv, A. A. X, 4b.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv, F. Br. X, 1q.

bie Erhebung boppelter Gebühren von ben Evangelischen, als ben Bestimmungen ber Stolätage zuwiderlaufend verbot, bewegte er sich burchaus in dem dem Habsburgischen Negiment gewohnten Nahmen. Bon einem Systemwechsel war also in Wien keine Rede, und selbst der abgerungene Kirchenbesitz wurde nach Möglichkeit geschmälert.

Bereits mahrend ber Altranftabter Berhandlungen versuchte ber Abt von Gruffau die Rirche in Teichenau bei Schweidnit zu ichließen'). weil ber Grundherr Beinrich Abam von Lude "bas fogenannte Rirchel burch Daransetzung einer Salle von fieben Ellen ertenbiret". Der Abt wurde burch faiferliche Orbre vom 8. Januar 1709 gwar "wegen feines bezeigten Gifers billig gelobt", gleichzeitig aber barauf aufmertfam gemacht, bag "fo lange bas auf bem Schluß ftebenbe . Religionsnegotium nicht völlig zu Ende gebracht, Diefe fo hakele Lebens und Religionsfache ju fuspendiren" fei. Raum aber mar "bem Ronige von Schweben volle Satisfattion" gefcheben, als ber von Lude ju taufend Dutaten Strafe verurtheilt, Die Rirche felbit aber am 31. Ottober 1709 unter militairifcher Affifteng bis auf ben Grund abgebrochen wurde. Richt gang fo fclimm erging es ben Breslauern mit ber Rirche zu St. Salvator, beren nothwendige Reparatur 1724 verhindert wurde, weil nur die Erhaltung, nicht aber Die Erweiterung ober Erneuerung ber bestehenben Rirchen garantirt fei; aus bemfelben Grunde murbe bie Erlaubnif jum Reubau ber Rirche zu Elftaufend Jungfrauen von 1726-1734 hingehalten und erft nach langen Verhandlungen und vorheriger Abfindung des Pfarrers zu St. Michael erreicht 2). Der Stadt toftete bie Regelung biefer Angelegenheit 45 589 Thaler 6 Sgr. 6 Bf. und eine jährliche Leiftung von 300 Gulben als Ablöfung ber Barochialrechte von ber fatholischen Rirche, wobei sie noch ,,für bie allerhöchst angestammte weltfundige öfterreichische Clemeng" überschwänglichen Dant fagen mußte.

Die vorstehenden turzen Andeutungen aus ben die Entwicklung und ben Bestand ber evangelischen Kirche in Schlesien gefährbenden Berhältnissen reichen hin, um die Lage zu kennzeichnen, in der sie sich in der ersten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts besand. hatte

<sup>1)</sup> Staateardir, &. Schweibnig, O. A.

<sup>2)</sup> Martgraf, Beitrage u. f. w. Breslau 1877, G. 63.

man boch felbst in ber hauptstadt der Proving, die fich in firchlicher und politischer Beziehung immerbin noch besonderer Borrechte erfreute, im Rahre 1717 nicht magen burfen, bas in gang Deutschland gefeierte zweihundertjährige Jubelfest ber Reformation firchlich zu begeben 1). In Schweidnit hatte man um die Erlaubnig bagu gebeten, aber eine abichlägige Antwort erhalten 2), und als 1730 ber gleiche Gatulartag ber Augsburgifchen Confession zu einem Dantfeste fur bie Rirche ber Reformation murbe, waren Schlefiens Gemeinden, Die fo viel für biefelbe gelitten und fo fest an ihr gehalten hatten, von jeber freudigen Theilnahme ausgeschloffen 3). Wenn auch nicht ihnen felbst, fo galt boch ihren Begnern ihre Erifteng nur als eine Frage ber Beit, und als Raifer Rarl VI. im Jahre 1740 gestorben mar, murbe in ben Rreifen ber faiferlichen Beamten gang offen bavon gefprochen, baß das einzige öfterreichische Erbland, in welchem die Lutheraner noch auf das Recht von Traftaten und Friedensichluffen fich ftutten, durch eine fraftige Gegenreformation gur Rudfehr gur tatholischen Rirche burch Beeresgewalt gebracht werben würde4). Im Liegnitischen waren furg por Beihnachten 1740 bie Barrachischen Grenadiere angekommen 5), die "auf ben britten Abvent nach ber allgemeinen Sage eine Reformation haben machen follen". Man erwartete mit Beftimmtheit im Monat December ben Beginn einer gewaltsamen Unterdrückung; es war berfelbe Monat, in welchem Friedrich II. die Grenze überschritt, und man wird ben Gindruck ermeffen tonnen, welchen ber unerwartete Ginmarich nach beiben Seiten bin machen mußte. die weitgehendsten Soffnungen, bort die niederschlagenoften Befürchtungen, welche beibe auch nicht annähernd in bem Dage fich erfüllten, in welchem fie bem Breugentonige vorangingen. Wenn ber Brior ber Rreugherren gu St. Matthias in Breslau ") an ben geiftlichen Muntius in Wien unter bem 6. April 1741 fcpreibt: "Wir find in's Sammerthal verfett, bedrängt, verachtet und verfolgt; - unfere

<sup>1)</sup> Cauer, Colef. Provingialblatter 1862, C. 654.

<sup>2)</sup> Battenbach, über die firchlichen Buftande in Schlefien, S. 479.

<sup>3)</sup> Erinnerungen an Friedrich 11., Breslau 1827, G. 63.

<sup>4)</sup> Benjel, Proteftantijde Rirdengefdichte, G. 693.

<sup>5)</sup> Tagebuch des Feldprediger Segebart, Bredlau 1849, G. 22.

<sup>6)</sup> Theiner, Buftande ber fatholifden Rirche in Schlefien. Regensburg 1852. S. 7.

Schlesischen Gefilde find in ein Thränenthal verwandelt; jeder finnt auf Mucht", fo mar bies, abgesehen von ben Schrecken bes Rrieges, bie vom Befenntniß unabhängig find, wohl nur ber Ausbrud beffen, was man fürchtete; und wenn nach ber Schlacht bei Sobenfriedebera an zweitaufend Bauern ber Landeshuter Gegend ben Ronig perfonlich um Erlaubnig baten '), alles mas fatholisch sei todtschlagen gu burfen, fo entsprach folche Meugerung wilden Rachegeluftes leider vielleicht den Bunichen eines viel geplagten Bolkes, Die ber Ronig unter hinweis auf die Berapredigt in die richtigen Grenzen wies. Begreiflich mag es unter ber lebendigen Erinnerung an die mahrend eines Jahrhunderts erlittene Unbill fein, daß ein Theil der Evangelifchen in bem Sieger über die Feinde zugleich die Soffnung auf ftrafende Gerechtigfeit fah. Aber folche Gedanken maren bem großen Ronige burchaus fern und fremd und lagen weber in feinem Charatter noch in feiner Bolitit, noch in feiner Stellung gur Rirche. nicht schon von vornherein die Rücksicht auf die gablreichen katholifchen ober refatholifirten Gemeinden, machtigen Rlöfter, reichen Stifter und den einfluftreichen Clerus eine porfichtige Rurudhaltung geboten hatte, so wurde fie durch die perfonliche Ueberzeugung bes Ronigs veranlagt worden fein, welche ohne inneres Gebundenfein an ein firchliches Dogma lediglich Tolerang übte, und auch erwartete. Mit voller Bahrheit tonnte baber ber Konig in feinem Batent an Die Stände und Unterthanen bes Bergogthums Schlefien, Berlin ben 19. Dezember 17442), auf feine bewährte Unparteilichkeit fich berufen. und nach der Rennzeichnung ber öfterreichischen Berrichaft, welche .. die ber evangelischen Rirche Zugethanen dem flaren Buchstaben bes Bestphälischen Friedens und ber Altranstädtischen Convention fcnurftrack zuwider verfolget und mit unendlichen Chicanen beschweret, ja öfters auf eine unchriftliche und barbarische Beise mighandelt", vor aller Welt erklären: "Dahingegen wir uns ohnbedenklich auf eure eigene Biffenichaft berufen mogen, ob wir nicht, feitbem Schlefien unter unferer Botmäßigkeit gestanden, beiderlei Religious-Bermandten, ohne auf den Unterschied ihrer Meinungen einige Attention zu nehmen, überall

<sup>1)</sup> Friederich II, oeuvres tom. III, pag. 118.

<sup>2)</sup> Rorn, Gbittenfammlung. 1744. G. 121.

gleichmäßigen Schut und Schirm, auch in Austheilung ber Ehrenstellen und anderer Bohlthaten unparteilichen Faveur wiederfahren, uns eifrigft angelegen fein laffen." Friedrich ber Große hat vom Tage ber Befigergreifung Schlefiens an genau nach bem Brogramm gehandelt, welches er feinem früheren Dundel, dem Bergoge Rarl Engen von Bürttemberg vorgezeichnet hatte !): "Die geiftliche Religion überlaffen Gie Gott; wir find alle blind auf biefem Gebiete. Buten Sie fich alfo vor bem Fanatismus in ber Religion, ber nur Berfolgung bewirft. Wenn Sie die mahre Religion nicht zu Diefem Berhalten vervflichtete, fo mußte es Ihnen die Bolitit thun." Diefer Grundias war für ben Konig maggebend, und wenn die Schlefier nach den Anführungen des Segebart'ichen Tagebuchs in vielfachen Rundgebungen "ben Ronig von Breugen für ihren Schutengel bielten, ben Gott ihnen eben zugesandt, da fie in der größten Gefahr geschwebt," fo that er jedenfalls nichts, um für einen Glaubenshelben gehalten zu werden. Schon in der Aurede Die ber Ronig por bem Ausmarich aus Berlin an feine Offiziere hielt 2), fprach er nur von feiner gerechten Sache, von bem friegerifden Rubm und ben Siegen feiner Borfahren, fowie von ber ehrenvollen Aufgabe, fich mit bem tavferen Beere aus ber Schule bes Bring Gugen gu meffen, aber mit feinem Borte von ber unterbrudten evangelischen Rirche.

Es wird später noch näher nachgewiesen werden, mit welcher Rücksicht auf des Königs ausdrücklichen Besehl die auf früheren Gesehen und Berträgen beruhenden Rechte der Katholiken geschont wurden, und mit welcher Peinlichkeit die nach dem preußischen Einmarsch in Schlesien neu eingesetzen Behörden selbst solche Berordnungen der früheren kaiserlichen Regierung nicht zu verletzen bedacht waren, welche durch das veränderte Regiment von selbst außer Kraft gesetzt erscheinen mußten. Das gilt wenigstens in der ersten Zeit z. B. von den Berboten des llebertritts zur evangelischen Kirche und der Erziehung der Kinder in einer anderen, als der bei der Eheschließung vereinbarten Consession. So wurde ein Herr von Gablent noch unter dem 16. Oktober 1741 auf sein Gesuch um Erlaubnis des Ueber-

<sup>1)</sup> Friedrich II. ocuvres tom. IX., pag. 4.

<sup>2)</sup> Friedrich II. histoire de mon temps, p. 58.

tritts zur evangelischen Rirche burch bas Felb-Rriegskommiffariat bahin beschieden 1), daß man nicht informirt fei, folche Detrete gur Changirung ber Religion zu ertheilen; Berr von Gablent werde vielmehr felbit miffen, feinem Gemiffenstrieb zu fatisficiren. In einem anderen gleichzeitigen Falle, in welchem eine evangelische Maria Bed bat, im Biderspruch mit bem bei ihrer Cheschließung mit einem tatholiften Manne gegebenen Berfprechen, ihrer fechegehnjährigen Tochter bie Erlaubniß zur Annahme des evangelischen Glaubens zu ertheilen, murbe unter bem 28. September 1741 ber Bescheib ertheilt: "Db zwar ber Maria Bedin niemalen gewehret worben, ihrem Gewissenstrieb zu folgen, so vermag man boch bergleichen Angelegen= beiten noch nicht an Gr. Majestät gelangen zu laffen". Man fieht übrigens an folden Beisvielen, wie tiefe Burgeln bas Bewuftfein des Glaubenszwangs geschlagen hatte, und wie gering bas Berftandniß für das natürliche Recht der Glaubensfreiheit war, welche bas neue Regiment ben Evangelischen brachte und ben Ratholiten nicht verfürzte.

Im Gegensat zu ber von bem Ronige von vornherein gang flar und bestimmt festgehaltenen Stellung zur Rirchenfrage hatte man öfterreichischerseits freilich alles aufgeboten, um ben brobenden Rrieg zu einem Religionstriege zu ftempeln, und biefem Zwecke follte namentlich auch das papstliche Breve dienen, welches unter dem 11. Februar 1741 an alle katholischen Fürsten Deutschlands ergangen mar2). Es fei, fo heißt es in bemfelben, bei gegenwärtigem Falle nicht blos um die Erhaltung des Saufes Desterreich und der Ronigin von Un= garn, sondern hauptfächlich um die Wohlfahrt der Rirche zu thun. Wofern man nicht die dienlichsten Mittel ergreife, fich den Absichten Des Ronigs in Breugen mit Macht zu widerfeten, fo fei zu befürchten, daß die Retereien, deren Fortgang fich bereits soweit ausgebreitet, alle Staaten einnehmen wurden, wo der fatholische Glaube bisher noch in seiner Reinigkeit erhalten worden. Solche wichtige Beweggrunde mußten bemnach alle fatholischen Fürsten antreiben, burch Beschützung bes Saufes Defterreich mit allen Rraften ihren Gifer für



<sup>1)</sup> Staatsardiv, P. A. X. 27 a.

<sup>2)</sup> Acta hist. eccles. Bb. V. S. 848.

bie mahre Religion an ben Tag zu legen. Diefer Auffaffung war ber Ronig in einem, Die Sicherung ber fatholifden Religion in Schlefien betreffenden Reffripte, Berlin den 21. Januar 1741, bereits febr entichieben entgegengetreten und batte in bemfelben feinem Gefandten in Regensburg von Bollmann mit bem Auftrage, es überall bekannt zu machen, erklärt 1): "Man tennt mich übrigens gang nicht recht, wenn man mir einen Beift ber Berfolgung beimiffet, allermaßen Niemand fo fehr als ich zur Tolerang geneigt, und bie Ratholischen dürfen sich vor mir weniger, als vor einem protestantischen Fürsten, welcher es immer fei, fürchten. Daber tonnet ihr fühnlich alle Minifter ber tatholifden Fürsten, Die zu Regensburg befindlich find, beffen fowohl als auch biefes verfichern, daß ich niemals weder in meinen eigenen Staaten, noch in den gangen übrigen Theilen vom Reiche als bem, was im Beftphälischen Frieden gum Beften ber brei gedulbeten und ftabilirten Religionen im Reiche ftipuliret, ben minbesten Gintrag thun werbe".

Diefer Berficherung gegenüber murbe man vielleicht einwenden tonnen, daß fie für die tatholische Rirche teine größere Garantie bot, als für bas Saus Defterreich die ben Sofen bes Deutschen Reiches im December 1740 gugefandte Notififation2), in welcher er benfelben feine Absicht ..ein corps d'armée in Schlefien einrucken zu laffen" mit ber Erflarung fundthat: "feineswegs aus einer gegen ben Bienerischen Sof hegenden feindseligen Intention". Aber mahrend bies wohl nur eine divlomatische Wendung war, um mit ihr "die unumftoflichen Gerechtsame bes Ral. Churhaufes auf bas bemelbte Berzogthum" einzuleiten, fo entsprach bes Ronigs Friedensversicherung in Religionssachen burchaus feiner innerften Ueberzeugung von bem Berhältniß zwischen Staat und Rirche. In biefer Beziehung war für feine Politit maggebend, mas er darüber in feinen hinterlaffenen Werken fagt 3): "Es giebt feine Religion, Die inbetreff der Moral fich weit von der anderen entfernt; baber konnen fie alle der Regierung gleichwerthig fein, welche folgerichtig jedem die Freiheit läßt,

<sup>1)</sup> Belben, Staate- und Lebensgeschichte Friedrich II., pag. 688.

<sup>2)</sup> Befammelte Nachrichten, Bb. I, G. 6.

<sup>3)</sup> Friedrich II., oeuvres tom. II, pag. 212.

in ben Himmel zu kommen, auf welchem Wege es ihm gefällt; daß er ein guter Bürger sei, ift alles, was man von ihm forbert." Dies erwartete der König allerdings von allen Religionsverwandten, auch in dem zu erobernden Schlesien, zumal er über die verschiedene Machtstellung der beiden maßgebendeu Kirchen dem Staate gegenüber durchaus nicht zweiselhaft war; denn mit klaren Worten äußert er sich über diesen Punkt'): "Betrachtet man die Religion einsach vonseiten der Politik, so ist die protestantische für die Republiken und die Monarchieen die zusagendste; sie stimmt am besten zu dem Geiste der Freiheit, der das Wesen der ersteren ausmacht; — in den Monarchieen ist sie, da sie von Niemandem abhängt, der Regierung vollständig unterworfen. Die katholische Religion hingegen etablirt in dem weltlichen Staate einen geistlichen, allmächtigen — Staat; denn die Priester, welche die Gewissen über das Bolk mehr, als dessen Regent."

Diefer Auffassung entspricht es durchaus, bag ber Ronig febr bestimmt zwischen firchlichen und staatlichen Dingen unterschied, und während er auf dem erfteren Gebiete volle Freiheit gewährte, auf bem letteren von feinen Unterthanen ohne Anfeben ber Confession lediglich burgerlichen Gehorfam verlangte. In foldem Sinne lautete baber die an den Minifter von Podevils aus bem Lager von Bresze unter bem 26. Mai 1742 gerichtete Cabinetsorbre 2): "Bas im Lande allgemein verordnet wird, beffen können fich bie barin wohnenden Ratholiten nicht entziehen. — Es foll meinen tatholischen Unterthanen frei bleiben, Gott nach ihrer Art frei zu dienen; fie muffen aber nicht affektiren, vor den Evangelischen in Beneral-Landesfachen etwas voraus zu haben, als welches mir auftößig fein, die Evangelischen aber revoltiren würde". In gang ahnlicher Beife fchrieb ber Ronig an die Raiserin Maria Theresia 3), welche "zum Faveur des Jesuiter= collegii zu Groß-Glogau" wegen eines ftreitigen Guterbefiges intervenirt hatte, unter bem 18. Juni 1746: "Bon meinen Unterthanen fordere ich weiter nichts als burgerlichen Gehorfam und Treue. So

<sup>1)</sup> Ebenda, tom. I, pag. 208.

<sup>2)</sup> Lehmann, Preugen und bie tatholifche Rirche, Leipzig 1878. Bb. II, Rr. 140.

<sup>3)</sup> gehmann u. f. w. Bb. II, G. 723.

lange sie hierunter ihre Pflicht betrachten, erachte ich mich hinwiederum verbunden, ihnen gleiche Gunst, Schut und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, von was vor spekulativen Meinungen in Religionssachen sie auch sonsten eingenommen sein möchten." Demgemäß hatte auch auf eine Anfrage der Oberamts-Regierung, ob die Katholiken gehalten seine, die vier Landes Buß- und Bettage mit zu seiern i), der König in einer eigenhändigen Randversügung entschieden: "Sie mögen nach ihrer façon beten und Mus man Sie bei ihren Gebräuchen lassen. Fch."

Diefe turgen Andeutungen tennzeichnen im allgemeinen bie Religionspolitif, welcher Friedrich II. in der Besigergreifung Schlesiens folgte, und nach ber er, die Glaubensfreiheit und evangelische Bredigt fordernd, die Rechte der fatholischen Rirche schupte, joweit fie nicht unmittelbar in das staatliche Interesse eingriffen. Sobald jedoch bas lettere in Betracht tam, ließ es ber Ronig an Bestimmungen nicht fehlen, welche die Dacht und den Ginfluß der fatholischen Rirche auf dem weltlichen Rechtsgebiete wesentlich einschränften. hören 3. B. die Editte vom 8. August 1750 und 2. Mai 1759. welche die Ginmischung der genitlichen Gerichte in die bürgerliche Gerichtsbarfeit verboten, ferner der Erlag vom 26. Februar 1746, welcher den Gintritt in ein Rlofter von der landesherrlichen Genehmigung abhängig machte, welche oft genug versagt wurde 2), endlich die Ungiltigfeitserflärung ber Antenuptial Berfprechen in Difchehen vom 8. August 17503) und die Beschräntung der fonfessionellen Erziehung elternloser Rinder ad annos discretionis vom 18. Oftober 1752. sowie die Ginschränkung ber Feiertage laut Editt vom 12. Marg 1754 und die Begrenzung der Bermachtniffreiheit an Stifter und Rlofter durch die Erlaffe vom 21. Juni 1753 und 12. Marg 17544).

Die Einschränkung der geistlichen Macht auf das rein firchliche Gebiet, welche Friedrich der Große als Regierungsmaxime festhielt, hat der evangelischen Nirche in Schlesien mindestens ebenso gedient, wie die Ueberzeugungskraft des freigegebenen Borts, und abgesehen

<sup>1)</sup> Lehmann, Preugen und Die fatholifche Rirche. Leipzig 1878. Bb. II, Dr. 265.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, P. A. X, 1b. 3) Staatsarchiv, P. A. X, 29c.

<sup>4)</sup> Staatsardiv, P. A. 1b.

von ihrer Errettung ans ber augenscheinlichen Befahr ganglicher Unterbrudung hat fie es ber Politit bes großen Ronigs gu banten, wenn fie unter ben Provingen bes Staats, an außeren Butern arm, in geiftlichem Leben und firchlicher Treue aber unter ben erften fteht. Es ift dies um fo mehr zu betonen, als es von jeher evangelischerfeits nicht an bem Ausbrucke bes Bedauerns gefehlt hat, bag ber fiegreiche Ronig in Schlefien nicht eine abnliche Reduftion ber Rirchen und ihrer Guter burchgeführt hat, wie fie bas öfterreichische Raiferhaus aufgrund des Weftphälischen Friedens vorgenommen hatte. folche Urtheile zeugen nur von einer oberflächlichen Renntniß, wenn nicht völligem Unverständniß der damaligen politischen Sachlage. Für die fromme Kaiserin Maria Theresia waren bezüglich ihres Berhaltens in erster Linie religiose Ampulse maggebend, so daß sie sich unter allen Umftanden zum Frieden nicht entschlossen hatte, wenn nicht ber status quo ante im firchlichen Besitsftand garantirt worden ware '). Schon die ersten Friedensunterhandlungen enthielten in dem öfterreichischen Entwurfe von Pregburg ben 24. August 1741 bie Bestimmung: "qu'à l'égard de la religion catholique toutes choses restent ou soient remises dans l'état, où elles ont été du temps de la susdite entrée et cet., und ber Friedensentwurf vom 31. Dttober 1741 wiederholt ausdrücklich: "que la religion catholique sera maintenue dans toute la Silesie basse dans l'état, où elle a été du temps de l'entrée de ses tronpes en Silesie".

Aufgrund dieser unerläßlichen Voraussetzung wurden die sehr schwierigen Verhandlungen geführt. Die politische und militairische Lage war sür den König eine zwingende. Roch am 7. Juni 1742 hatte derselbe an den Minister von Podewils aus dem Lager von Meleschau geschrieben: "Ich gestehe Ihnen, daß ich herzlich gerne meine Figuren aus diesem Spiele zöge, dem ich keinen guten Ausgang prophezeie", und am 9. Juni schrieb der König an denselben Minister: "Es kommt darauf an, in zwölf Stunden zum Abschlusse zu kommen, soweit die Sache thunlich ist 2)." Bei Podewils hatte

<sup>2)</sup> Brunhagen, Befchichte Des erften ichlefischen Rrieges. G. 289.



<sup>1)</sup> Grünhagen, Geschichte bes erften schlesischen Krieges. Gotha, Perthes 1881.

bie öfterreichische Forberung ber Erhaltung bes status quo im Buntte ber Religion bie ichwerften Bebenfen erregt; aber ber Bevollmächtigte bewies burch bas Original feiner Inftruktion, bag ihm in biefem Stude bie Bande absolut gebunden feien. Erft in der letten Stunde wich er und gab wenigstens bem Bufate Raum: "unbeschabet ber Gemiffensfreiheit für bie Protestanten und ber Rechte bes Couvergins." Unter Festhaltung biefes Bunttes murben auch alle fpateren Frieden geschloffen, und ber Ronig hatte bas Erreichte bem unficheren Ausgange eines neuen Rrieges mit feinen burch bie bisherigen Rampfe gefchwäch= ten Rraften aussegen muffen, wenn er bas obige Bugeftandniß nicht gemacht hatte, auf welchem Maria Therefia unabanderlich bestand. Uebrigens batte Ronia Friedrich ben machtigen Biberftand, ben eine Lostrennung ber Broving von bem fatholischen Raiferhause feitens der tatholifden Rirche voraussichtlich finden wurde, von vornherein burchaus nicht unterschätt und baber bie Anerkennung bes firchlichen Befitiftandes in ben bestimmteften Erflärungen zugefichert. bies den Erwartungen ber Evangelischen vielleicht nicht burchaus entfprach, fo ift bies angefichts ber schweren Opfer, mit benen fie bie Erhaltung ihres Blaubens ertauft hatten, ertlärlich. heut noch oft genug die Rlage gehört wird, bag Ronig Friedrich für Die evangelische Rirche zu wenig oder boch nicht genug gethan hatte. fo beruht folches Urtheil auf mangelnder Ginficht in die Lage ber Dinge; an bem großen Berbienfte, welches er fich um bie evangelische Rirche Schlesiens erworben hat, andert es nichts.

Schon das Patent vom 1. Dezember 1740 1), welches dem Einmarsch des Königs in Schlesien voranging, vertündete, daß "die Landeseinwohner nichts Feinbliches zu besorgen haben sollen, sondern vielmehr bei allen und jeden ihren wohlhergebrachten Rechten und Gerechtigkeiten, Freiheiten und Privilegien in publicis et privatis, in ecclesiasticis et politicis, welcher Nesigion, Standes oder Bürden dieselben sein mögen, sich Königlicher Protestion und mächtigen Schußes, wie sie es nur immer wünschen und verlangen können, zu erfreuen haben würden". Darnach handelte der König, und trothdem mußte er, ohne mit der gegebenen Zusage in den geringsten Wider-

<sup>1)</sup> Besammelte Rachrichten, Bb. I, G. 10.

fpruch zu treten, von vornherein ben Evangelischen als Befreier und Retter ihres Glaubens ericheinen; benn bag er für bie Bedürfniffe auf biesem Gebiete Berftanbnif und Ginn hatte, bafur zeugten bie zwölf aus Berlin mitgebrachten evangelischen Brediger, welche burch ben Bropst Reinbeck ordinirt von dem festen Lager in Rauschwitz bei Glogau aus entfandt murben, und zwar fünf nach Oberschlefien, bie fieben anderen1) nach Beuthen a./Ober, Grünberg, Neuftäbtel, Brimfenau, Sprottau, Quarit und Mallmit. Dieselben erhielten eine förmliche Bestallung, welche sich burch fribericianische Bestimmtheit und Rurge ausgeichnet und lautete2): "Auf Gr. Rgl. Majestät in Breugen Allerhöchsten Befehl foll ber Prediger N. ju D. und ben ba herumliegenden Dörfern in großen Galen ober Gemachern ben Gottesbienst halten, auch alle actus ministeriales verrichten, übrigens aber benen Ratholiten teinen Gingriff thun, wonach ein jeder, wes Standes er fei, fich ju richten. Raufchwit ben 22. Januar 1741." Gehr bezeichnend ift ber Text, welchen fammtliche alfo entfandten Brediger für ben erften Gottesbienft zu benuten hatten. Er mar vom Ronige felbst bestimmt und bem fünfzehnten Ravitel bes ersten Makfabaerbriefes entnommen, wo es heißt 3): "Das Land, das wir erobert haben, ift unfer vaterliches Erbe und gehöret fonft Riemand; unfere Feinde aber haben es eine Zeit lang mit Gewalt und Unrecht inne gehabt; barum haben wir jest bas unfere wieder ju uns gebracht und Riemandem bas Seine genommen." Also auch hier tritt ein beabsichtigtes Bermeiden jeder Beziehung auf den bisherigen Glaubensbruck hervor und ohne irgend welche Anspielung auf eine firchliche Miffion lediglich die Betonung ber politischen, Die zu erfüllen ber König als ben alleinigen Zweck feines friegerischen Borgebens angesehen wiffen wollte.

Nächst ben bereits aus Berlin nach Schlesien mitgebrachten Canbibaten wurden im Lager zu Rauschwitz am 16. Februar 1741 in einer Scheune von dem Feldprediger Abel noch neun ordinirt ') und

<sup>1)</sup> Befammelte Radrichten, Bb. I, G. 227.

<sup>2)</sup> Befammelte Rachrichten, Bb. I, S. 233.

<sup>3)</sup> Befammelte Radridten, Bb. 11, G. 804.

<sup>4)</sup> Gesammelte Nachrichten, Bb. I, S 227 und henfel, Protestantische Rirchengeschichte S. 707.

an Orte gesendet, von benen aus man fich mit einer entsprechenben Bitte an ben König gewendet hatte; es waren die Gemeinden gu Bunglau, Schlama, Boltwig, Löwenberg, Neufalg, Buhrau, Satobsfirch und Bertwigswalban. Biermit war für die gablreichen evangelifchen Gemeinden, welche feine Predigtstätte hatten, die unmittelbare Anrequing gegeben, ben lange entbehrten öffentlichen Gottesbienft wieder einzurichten; benn in dem Gebiete des heutigen Regierungs= begirts Liegnit ohne bie Laufit, gab es mit Ausnahme bes alten Fürstenthums, welches etwa die heutigen Rreife Liegnit, Luben, Goldberg und Sainau umfaßte, nur in Glogau, Jauer, Sirfcberg. Lanbeshut, Freiftadt und Sagan je eine evangelische Rirche; im Regierungsbezirt Breslau fanden fich außerhalb ber hauptstadt nur in Schweidnig, Militich und Bartenberg folche, mahrend bas Gebiet ber alten Fürstenthumer Brieg, Münfterberg, Dels mit ben beutigen Rreisen Brieg, Gubrau, Münsterberg, Rimptich, Dels, Ohlau, Streblen, Trebnit und Wohlau beren viele gahlte, und in gang Oberfchlefien gab es mit Ausnahme bes heut zu Desterreich gehörigen Tefchen nicht eine einzige evangelische Kirche außerhalb bes zum Fürstenthum Brieg gehörigen Rreugburger Rreifes. Unter biefen Umftanben ift es erklärlich, baf ber Rudrang ber Gemeinden, welche Brediger begehrten, ein ungemein ftarter mar, welchem die gablreichen Melbungen zu Pfarrftellen feitens ber Canbibaten entsprachen, beren Angahl feit ber infolge ber Altranftabter Convention eingetretenen Rirchenreftitution fehr gewachsen mar. Biele Gemeinden fendeten mit ben für bas Lager in Rauschwit bestimmten Lieferungen gleich die Canbidaten mit'), beren Brufung und Ordination fie bei bem Erbpringen Leopold von Deffau erbaten, welcher den Oberbefehl über bas vor Glogau liegende Belggerungscorps führte. In furger Beit lagen weit über hundert Gesuche vor, wodurch die Beschränfung des summarischen Berfahrens von felbit geboten wurde, welches bei bem erften Unfturm nicht zu vermeiden gewesen war. Aber nun griff eine größere Borficht Blat, zumal Unordnungen nicht ausgeblieben waren. Bunachst richtete Erbpring Leopold eine theologische Brufungetommiffion im

<sup>1)</sup> Benfel, Protestantifde Rirdengeschichte, S. 703.

Lager ein, welche aus bem Feldprediger Abel und den zwei aus Berlin mitgebrachten Bredigern Runowsty und Bitschfy bestand, Die inzwischen in dem benachbarten Beuthen und Schonau angestellt worden waren. Sobann murbe eine forgfältige Auswahl aus ber Bahl ber im Lager erschienenen Candidaten getroffen, von benen 28 für bie Ordination in Aussicht genommen, schließlich aber nur 10 gu berfelben zugelaffen wurden, welche am 23. Februar 1741 erfolgte. Es war die lette im Felblager zu Rauschwit vollzogene Ordination, nach welcher die gehn jungen Geiftlichen in die Gemeinden gu Rungenborf, Gunthersborf, Friedeberg am Queis, Schonau, Remnit, Altöls, Gramfdus, Wiefe, Röben und Lahn abgingen. Infolge wiederholter Befchwerben über vorgekommene Ungehörigkeiten hatte ber Ronig von Lüben aus an ben Erbpringen von Deffau ben Befehl geschickt, bag bas wichtige Wert orbentlicher behandelt werben muffe, worauf bie übrigen Gemeinden angewiesen murben, fich noch turge Reit ju gebulben.

hiermit hatte ber erfte Anfturm ber Gemeinden und die Entfendung von Predigern ein vorläufiges Ende gefunden, und ba bie balb barauf erfolgende Eroberung von Glogau, ber enticheibende Sieg bei Mollwit und das im allgemeinen glückliche Fortschreiten ber preußischen Waffen bas Bertrauen auf eine bauernbe Befignahme ber Proving im Lande fichtlich befestigte, fo wartete man die weitere Entwickelung ber Dinge auf firchlichem Gebiete in größerer Rube ab. Inzwischen aber, und noch ebe bas erfte fiegreiche Kriegsiahr jum Frieden führte, war eine Anordnung getroffen worden, welche ber Förberung ber evangelischen Sache, ber Gründung neuer Gemeinben und bem fpateren Bau von Rirchen wesentlichen Borichub leiftete. Bereits unter bem 28. Juni 1741 hatte nämlich bas Feld-Rommiffariat gu Breslau verfügt 1), bag "zur Confolation ber Landeseinwohner und damit alle Zwietracht und Schein ber Partheilichfeit in Städten vermieden werbe, in ben Rathscollegiis, welche bisher blos aus römifch-tatholifden Subjettis beftanden, auch zwei der Augsburgifchen Confession beigethane Mitglieder als Supernumerarii mit

<sup>1)</sup> Lehmann, Preußen und die tatholische Kirche Bb. II, Nr. 41. Korn, Ebitten-Sammlung, Bb. I, S. 86.



Sit und Stimme und bem Rechte ber Rachfolge beiguseten" feien. Den evangelischen Bürgerschaften war aufgetragen worden "einige Subjette, welche fie bagu am tüchtigften, friedfertigften und gum Beften ber Stadt gefinnet zu fein meineten" binnen 14 Tagen bem Feld-Rriegstommiffariat fchriftlich zu bezeichnen ') und bie Ronigliche Entschließung abzuwarten. Dies geschah in ben meiften Städten; aber die Furcht vor den Defterreichern und deren Rückfehr hielt hier und da die evangelifden Ginwohner ab, von ber ihnen gebotenen Freiheit Gebrauch ju Die Burger von Landeshut und Schmiedeberg baten in Rudficht auf die nahe Grenze, und "weil die Königin von Ungarn baburch aufgebracht werben möchte", Diese hohe Gnabe aufschieben zu burfen, ba "ito fein evangelischer Burger biefe noch gar gefährlichen Chrenftellen annehmen wolle". Daß aber bie Anordnung bes Rriegsfeldkommiffariats eine politische Nothwendigkeit mar, zeigte fich fehr bald 2). Der fatholische Rath von Liegnit verweigerte am 14. August 1741 ben Gid ber Treue, wiewohl ber Ronig benfelben ausdrudlich geforbert und noch aus bem Felblager von Strehlen an ben mit Entgegennahme ber Sulbigung beauftragten Sauptmann von Gottberg vom Münchowichen Infanterieregiment besonders geschrieben hatte: "man folle ben Magistrat gur Leiftung bes Gibes persuabiren". Aber der Rath von Liegnit beharrte ebenso wie der von Schweidnis auf feiner Beigerung.

Nach solchen Ersahrungen ist es erklärlich, daß der König einen Borschlag genehmigte, welcher ihm seitens des Feld-Ariegskommissariats unter dem 1. Oktober 1741 gemacht worden war 3). Insolge desselben wurde nämlich durch Cadinetsbefehl aus dem Lager von Friedland vom 11. Oktober d. J. sür die genannte Behörde "als eine Norme und principium regulativum" sestgeset, daß in den niederschlesischen Städten "hinfüro die ersten regierenden Bürgermeisterstellen, besgleichen die Syndici und Kämmerer nicht anders als mit Subjektis, welche der evangelischen Religion zugethan sind, besetzt werden, die Katholischen hergegen sich mit dem zweiten Consulat und mit den

<sup>1)</sup> Benfel, Protestantifde Rirdengeschichte, G. 711.

<sup>2)</sup> Rraffert, Chronit von Liegnis, 1872, G. 187.

<sup>3)</sup> Behmann, Preußen und bie fatholifche Rirche, Bb. II, Dr. 48.

Rathsherrn Bedienungen begnugen muffen". Diese Berfügung, die eingige aus ber Friedericianischen Beit, welche an bie ber abgetretenen österreichischen Regierung erinnert, hatte jedoch angenscheinlich feine tonfessionelle, sondern eine lediglich politische Tendeng. Gie war in einer Broving, in ber bie burchweg tatholischen Obrigfeiten ben evangelischen Städten durch taiferlichen Befehl aufgezwungen worben waren, eine burch die politische Lage gerechtfertigte Magnahme, welche überdies mit Schonung und nur bann infraft treten follte "wenn hinfüro rathhäusliche Bedienungen vafant werben, ober bie jego vakanten wieder besetzt werden follen". Auch war, um jedes Mergerniß zu vermeiben und bem Eindruck gehäffiger Intolerang porzubeugen, ausbrücklich befohlen worben, baf biefe "Deklaration nicht publique gemacht, fondern beftens menagiret und Niemandem fommuniciret werden foll", da fie nur für die Behorden "zu ihrer Direttion und Achtung" bestimmt war. Die Anlehnung, welche durch biese Berordnung die evangelische Rirche an die ftabtischen Obrigfeiten fand, wie fie fie bisher bei ben evangelischen Grundherrn auf bem flachen Lande gefunden hatte, ward für die nun bald folgende formliche Gemeindebildung, wie für die Organisation ber firchlichen Berfassung von hoher Bedeutung. Für die erstere war felbstverftändlich gar nichts geschehen, und bie lettere war ben firchlichen Intereffen eber hindernd und hemmend als förderlich gewesen.

Bisher waren nämlich die evangelischen Kirchensachen der Aufsicht ber drei Confistorien unterstellt, welche neben dem Stadtconsistorium in Breslau infolge der Altranstädter Convention in Liegnit, Brieg und Wohlau eingerichtet worden waren. Dieselben bestanden aus einem kaiserlichen Rath als Präses, welcher katholisch sein mußte, aus einem evangelischen Landesältesten, dem Fürstenthums-Superintendenten, zwei Pfarrern und einem Sekretarius, welche sämmtlich vom Kaiser ernannt wurden. Sie hatten nächst der Uedung der Kirchendisciplin auch für die Präsentation und Berufung der Geistlichen zu sorgen, welche aber laut Dekret vom 25. Oktober 1726 1) in jedem einzelnen Falle in Wien nachgesucht werden mußte. Die



<sup>1)</sup> Denfel, Protestantifche Rirchengeschichte, G. 669. Beitichrift bes Bereins f. Gefdichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXIII.

bafür zu entrichtende Gebühr betrug urfprünglich für einen Stabtgeiftlichen 100 Gulben und für einen auf bem Sanbe fünfzig, aber allmählich bis auf 400 Gulben und in einzelnen Fällen noch barüber hinaus 1). Gin wirffamer Schut ber evangelifden Intereffen mar von den genannten Rirchenbehörden nicht zu erwarten, und bas an fich ichon geringe Bertrauen, welches man nach ber Art ihrer Bufammenfegung ju ihrer Gelbftandigfeit und Unabhangigfeit haben wird, verringert sich noch wesentlich, wenn man sieht, in welcher Beife die Qualifitation für diese taiferlichen Confistorialrathe beurtheilt, namentlich auch von den Bewerbern felbst begründet murde. Co 3. B. bewirbt fich im Jahre 1721 ein gemiffer Georg von Berge bei Raifer Rarl VI. um die erledigte Stelle eines Affeffors bei bem Confiftorium in Brieg 2) und erwähnt als besondere Unterftutung feines Gefuchs, daß er in den Nieberlanden im frangofischen Rriege bei ben Auriliartruppen mader ben Degen geführt habe. Derfelbe erhielt bie Stelle zwar nicht, weil "fein bekannter munderlicher Bumor" boch gar zu bedenklich erschien, sondern es wurde ein Landestommiffar von Gebottenborf in bas Confiftorium berufen. biefem hatte fich noch ein Morit von Frantenberg beworben und fein Befuch mit ber Empfehlung begründet, daß er aus altem Saufe und Beichlechte entsprungen fei, und feine Borfahren bem öfterreichifden Saufe Arte et Marte treu eifrigfte Dienfte geleiftet hatten. weniger als die Rusammensetzung ber Consistorien will basjenige, was wir gelegentlich von ihrer Thätigkeit erfahren, ben Glauben erweden, baß fie bem Intereffe ber evangelischen Rirche wirklich forberlich gewesen seien und ihre Rechte mit Berftandniß und Erfolg vertreten hatten. Daß ein lutherifcher Beiftlicher ohne vorherigen Erlaubnifgettel bes tatholifden Parodus und ohne vorherige Entrichtung ber Taxa stolae an benfelben teine Amtshandlung verrichten burfte, mar tonventionsmäßig bestimmt; bag aber bas lutherifche Confiftorium in Liegnit burch Berfügung vom 16. September 17093) jebe erfte Uebertretung mit achttägigem Befängniß und bem vierfachen

<sup>1)</sup> Benfel, Protestantifche Rirchengeschichte, Seite 651.

<sup>2)</sup> Staateardiv, &. Brieg X, 3a.

<sup>3)</sup> Benfel, Protestantifche Rirchengeschichte, S. 657.

Betrage ber Stoltare, ben Wiederholungsfall mit ganglicher Absetzung bedrohte, zeigt wenigstens, mit welcher Gewissenhaftigkeit bie evangelischen Consistorien die Rechte ber tatholischen Rirche respettirten und ichusten. Diefelbe Behörde verbot unter bem 14. Februar 1719 ben lutherischen Beiftlichen, ein von fatholischen Eltern geborenes Rind, felbft wenn beibe Eltern es wünschten, ju taufen, ober eine lutherische Braut zu trauen, wenn ber Bräutigam katholisch war. Ja fogar bas im Jahre 1654 erlaffene Lieberverbot, welches fich auf brei: "Erhalt uns herr bei beinem Bort", "D herre Gott, bein göttlich Wort" und "Ach was vor Rummer, Angft und Roth" beschränkt hatte, wurde burch Consistorialbefehl vom 8. Juli 1719 erweitert und auf die Lieber: "Bo Gott ber Berr nicht bei uns halt" und "Bar' Gott nicht mit uns biefe Zeit" ausgebehnt. Der ftartfte Eingriff einer evangelischen Rirchenbehörde in die Seelforge ihrer Beiftlichen mar aber mohl, bag noch unter bem 3. Oftober 1719 ben lutherischen Bredigern felbst bie Rrantenbesuche bei ihren eigenen Gemeindegliedern, foggr in casibus repentinis unterfagt murben, fvfern berfelbe nicht vorher bei bem tatholischen Pfarrer angemelbet war. Mit einem Worte, die freie Religionsübung, welche die Altranftabter Convention ben Evangelischen in Schlefien gebracht hatte, war auf bie ber Augsburgifden Confession entsprechende Prebigt und die Saframentsverwaltung beschränft; jebe anderweite Aeugerung evangelisch geiftlichen Lebens aber wurde auf bas forgfältigfte, und zwar unter Mitwirfung ber evangelischen, lediglich bie Orthoboxie fdutenben Confiftorien unterbrudt.

Sanz besonders wurden alle erbaulichen Zusammenkünfte sub specie pietatis verfolgt, und noch unter dem 21. Juli 1732 wurde von den Consistorien allen Geistlichen strengstens zur Pstlicht gemacht, vor jeglicher Schwärmerei zu warnen und etwaige Conventikula sosort zur Anzeige zu bringen. Man hatte in Wien jedenfalls ein viel richtigeres Verständniß dafür, als in den evangelischen Consistorien, daß in dem Halleschen Bietismus für die katholischen Conversions-Bestrebungen ein viel gessährlicherer und schwerer zu überwindender Feind erwachse, als in der streng lutherischen Orthodoxie, welche von Wien aus geduldet und von den Consistorien gepssegt wurde. Höchst lehrreich sind in dieser

Beziehung bie im Ral. Staatsarchiv bierfelbft befindlichen Protofolle bes Brieger Confiftoriums 1) über die Bernehmung ber bes Bietismus verbächtigen Berfonen. Aus vielen Beispielen nur ein einziges. Unter bem 30. Nanuar 1732 batte ein Baftor Linbed aus Beibersborf bei bem Confistorium angefragt, ob er bes Schulmeifters Jonas in Parchwit Tochter trauen burfe, wiewohl ber Bater ertlart habe, baß er bas Tangen im Rreticham bei ber Bochzeit nicht permittire, indem er vorwende, bag bas Tangen mit annettirter Dufit Gunbe fei, woburch er fich bes Bietismi verbächtig gemacht. Das evangelische Consistorium entschied unter bem 1. Februar 1732, daß bei jo gestalter Sache bie von bem Bater ber Braut bezeigte Biberwärtigfeit gegen Dufit und Tangen im Rreticham bei ber Sochzeit fein impedimentum canonicum matrimonii abgebe, baber ber Baftor gur Copulation fcreiten moge. Den Schulmeifter felbft aber anlangenb wurde verordnet, daß wenn von ähnlichen irrigen Lehrfagen bes Mannes etwas befannt werbe, ber Baftor foldes bei eigener Berantwortung unverfürzt anzuzeigen habe.

Mus folden und ähnlichen Beispielen läßt fich leicht nachweisen, daß die Confistorien in Schlesien lediglich die Hüter der unter orthodores Rirchenthum gebundenen fogenannten freien Religionsubung maren, eigentlich nur bequeme, von Wien beftellte Bachter, um unter bem Schein freier Religionsübung und unter ftrenger Rirchendisciplin, jedes tiefer greifende firchliche Leben zu unterbruden. Gin von folder Behörde geleiteter und beeinflufter Organismus mar für bie fatholische Kirche allerdings ziemlich ungefährlich. Als ein recht bezeichnenbes Curiosum aus ber Schlufgeschichte biefer Consistorien, welche König Friedrich vorfand, mag noch erwähnt werden, daß unter dem 26. Marg 17413) ein Lieutenant von Bock aus Wohlau an bas Feld-Kriegstommiffariat in Breslau berichtete, daß auf Befehl des Brafes consistorii von Blumenau in Bohlau im gangen Fürstenthum von allen evangelischen Kanzeln für bie glückliche Entbindung ber Königin von Böhmen und die fünftige Erhaltung bes Pringen fowie allfonntaglich für bas haus Desterreich gebetet werbe. Der Bescheid vom

<sup>1)</sup> Ctaateardiv &. Brieg X.

<sup>2)</sup> Staatearchie P. A. X. 27a.

27. März 1741 lautete natürlich, daß "Sr. Majestät es höchst ungnädig nehmen und an dieselben scharf ressentiren würden, wenn mit dem Kirchengebet nicht innegehalten und die Königin von Ungarn nicht gar übergangen würde".

Die Abschaffung folder evangelischer Rirchenbehörden, Die aus ber öfterreichischen Zeit übernommen waren, war an ber Zeit, und es ift ein nicht zu unterschätzendes Berdienft um die Ordnung bes evangelischen Rirchenwesens, daß durch Berordnung vom 8. Dezem= ber 1741 1) die Errichtung zweier Confistorien angefündigt wurde, beren eines von ber Oberamtsregierung zu Breslau, bas andere von ber zu Glogau mit verseben werden follte. Diese Confistorien beftanaus bem Brafidenten und ben übrigen membris regiminis, welche. zu den Confistorialsitzungen jedesmal einen römisch fatholischen Bralaten und zwei evangelische Beiftliche zuzuziehen hatten, welche alle geiftlichen Angelegenheiten "fie mochten diefe ober jene Religionsverwandte angehen" in ihre Cognition nehmen follten. Bon besonderer Bichtigkeit war die für die Behandlung der Mischehen entscheibende Bestimmung vom 5. Januar 17422), bag alle Cheangelegenheiten, bei benen einer der Betheiligten ber evangelischen Confession angehörte, vor dem toniglichen Confistorium zu erörtern feien, und nur Die rein katholischen Matrimonialsachen dem bischöflichen Bikariatsamt vorbehalten blieben. Der Reffortumfang ber Confiftorien gu Breslau und Glogau wurde nach ihrer Einrichtung burch Batent vom 15. Januar 1742 bahin begrengt, daß ihnen "alle geiftlichen Sachen, fo unfere evangelischen Unterthanen angehen, aber nur biejenigen, welche ben geiftlichen Staat betreffen und gum Aufnehmen ber Religion gereichen, als Aufficht über bie Brediger, Rirchen und Schulen, Eraminirung der Brediger, beren Confirmation und Introduction, item Chefachen und bal." zugewiesen murben. Die Dispensation irgend welcher Art in Che- und anderen geiftlichen Sachen hatte ber Ronig bereits burch die Ordre vom 8. Dezember 1741 feiner Entscheidung vorbehalten. Hebrigens wuchs ber Geschäftsumfang biefer neuen Behörden berartig, baß ber Rönig unter bem 1. Februar 1744 einen Bericht bes



<sup>1)</sup> Behmann, Preugen und die fatholifde Rirche. Band II. G. 41.

<sup>2)</sup> Lehmann, Bb. II. G. 50.

Bräfidenten ber oberichlefischen Oberamtsregierung von Benedendorf einforderte, ... umb baraus zu urtheilen, ob es ber Dube werth fei, ein besonderes Consistorium in Oppeln zu errichten". Letteres geschah durch Resolution vom 23. Februar 1744, indem es wie das Breslauische') mit ber Oberamtsregierung verbunden, zugleich mit letterer aber 1756 nach Brieg verlegt wurde. Die Thätigkeit biefes neuen Confiftoriums murbe auf vier Situngen im Jahre, und gwar an jedem erften in die Monate Marg, Juni, September und Degember fallenden Donnerstag beschräntt, fo daß alle in die Zwischenzeit fallenden Sachen burch bie beiben Brafidenten und bie gur Oberamtsregierung gehörigen weltlichen Mitglieber zu erledigen maren. Die beiben geiftlichen Rathe, von benen ber eine ber Suverintenbent in Brieg, ber andere ber Baftor in Reuftabt war, erhielten fein Behalt, fondern nur eine jährliche Reifeentschädigung von je 70 und 50 Thalern, welche aus ben "bei Reducirung der Ranzellisten ersparten Gelbern" bezahlt werden mußte; bem fatholifden geiftlichen Rath, welcher Dechant in Oppeln war, murbe bie Stelle .. fonder Gehalt tonferiret". Die erfte Sigung murbe am 24. Marg 1744 gehalten, aus beren protofollarischen Berhandlungen bie Bestimmung von Intereffe ift, daß zur Bermeibung von Differengen wegen bes Gebrauchs ber fatholifchen Rirchengloden ber evangelifche Gottesbienft zugleich mit dem fatholischen beginnen follte, bamit bas Belaut beiben gleichzeitig biene. Sollten jeboch an einzelnen Orten tatholische Rirchen mit Gloden, aber feine tatholifden Gottesbienfte fein, fo follten die Bloden, fofern fie ber Bemeinde gehörten, von ben Evangelischen unentgeltlich benutt werben, und nur, wenn bas Gelaut Gigenthum ber Rirche mar, murbe biefer eine von ber Oberamtsregierung feftausepende Entschädigung für die Benutung, die nicht verweigert werden durfte, zugebilligt. Gine gang ahnliche Berordnung war bereits unter bem 16. Juli 17422) für ben Begirf der Oberamtsregierung zu Breslau erlaffen worden. Uebrigens war den Ratholiten jugeftanden worden, daß fie am Charfreitag ju bem evangelischen Gottesbienft ju lauten nicht fculbig feien.

<sup>1)</sup> Staatsarchiv, M. R. I. Nr. 23.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, P. A. III. 5e.

Bon noch größerer Bedeutung, als die Errichtung der Consistorien für die Förderung der evangelischen Kirche war, wurde die Erlaubniß, Schulen zu errichten. Der König hatte dieselbe durch Patent vom 15. Januar 1742 1) allen evangelischen Besitzern auf ihren Gütern ertheilt und zugleich versügt, daß "auch diesenigen katholischen Obrigkeiten, welche evangelische Unterthanen haben, schuldig seien, denenselben einen evangelischen Schulmeister, jedoch auf der Gemeinde Kosten zu verstatten und ihm eine Bohnung zu afsigniren". Der Schule wie der Kirche wendete das neue Regiment seine besondere Ausmerksamkeit zu, und wenn nur nebenher der Merkwürdigkeit wegen erwähnt werden soll, daß unter dem 1. Februar 1742²) das Oberconsistorium vi regii mandati den neuangestellten Geistlichen ihre Berheirathung vor Ablauf von zwei Jahren untersagte, so ist dies bezeichnend genug dasür, mit welchem Ernste die Sorge sür die Gemeinden allen persöulichen Interessen vorangestellt wurde.

Für die burgerliche Gleichstellung ber Evangelischen, welche bis babin vielfach ben anderen Confessionsgenossen gegenüber in febr bemerkbarer Beife herabgebrückt worden war, und namentlich für bas öffentliche Ansehen ihrer Geiftlichen war die Aufhebung bes Berbots ber firchlichen Beerdigung Berftorbener von fehr eingreifender Birtung. In diefer Beziehung regelte ein Erlaß an bas bifchöfliche Bifariatsamt vom 8. Märg 17423) bas einzuhaltende Berfahren bahin, daß da die coemeteria loca publica et universitatis feien "den Evangelischen die Beerdigung ihrer Leichen auf den fatholischen Rirchhöfen feineswegs verhindert, vielweniger ben Beiftlichen die Begleitung. ingleichen die Abfingung evangelischer Lieber ober bas Geläute bei ben Begräbniffen verfagt werben burfe". Diefe Orbre murbe für gang Schlefien unter bem 20. September 17424) mit bem Bufat publicirt, daß die Evangelischen ber dem parocho catholico gebührenben Taxa stolae fich nicht entziehen, die letteren aber fich gegiemend in ihren Schranken zu halten haben. Bon welcher Bebeutung biefe,



<sup>1)</sup> Besammelte Nachrichten, Bb. II, G. 646.

<sup>2)</sup> Acta histor. ecclesiast. VI, S. 387.

<sup>3)</sup> Gesammelte Nachrichten, Bb. IV, S. 193.

<sup>4)</sup> Rorn, Gbitten Sammlung, Bb. II, C. 192.

anscheinend selbstverständliche Bestimmung für die Evangelischen war, erhellt am Besten aus einzelnen Beispielen der dis dahin geübten Prazis. Am 13. Mai 1730 ') frug der Pfarrer Bogel aus Nimptsch bei dem Oberamt in Brieg an, ob einer Frau Ludmilla, verchelichten Ruschtin, welche der Augsdurgischen Consession zugethan, aber vor 27 Jahren katholisch gewesen sei, entseelter Körper propter mutationem sacrorum des Tages öffentlich oder Nachts heimlich, ob auf dem ordentlichen Kirchhof oder extra muros auf das Nebenplätzlein, vulgo locus peccatorum genannt, solle begraben werden. In einem anderen Falle wurde dem Pastor Flottwell zu Minken unter dem 13. September 1717 zwar die Beerdigung eines von lutherischen Eltern geborenen Kindes gestattet, aber das Singen von Liedern, ja selbst das Betreten des Gehösts verboten, weil dieses in der Jurisdiktion des Pfarrers lag.

Solche Buftanbe, benen bie preugische Besitzergreifung mit einem Schlage ein Enbe machte, zeigen am Besten bie völlige Richtberech. tigung ber oft gehörten Behauptung, bag ber Ronig bie evangelischen Sympathieen zwar wohl benutt, für die Forderung der firchlichen Angelegenheiten aber wenig Sinn und Intereffe gehabt habe. treffendem Berftandniß erkannte fein icharfes Auge mitten unter ben Sorgen und Röthen bes Rrieges bie Cardinalpuntte, welche bie Berstellung eines gerechten und die Anbahnung eines friedlichen Berhältuiffes zwischen ben bis babin zwei Kriegslagern gleichenben Confessionen zu schaffen geeignet waren. In letterer Begiehung ift ber Erlag vom 20. Januar 17422) an die Obertonfistorien in Breslau und Glogan außerorbentlich wichtig, in welchem fie angewiesen murben, bei Bestellung "ber evangelischen Rirchen- und Schulbedienungen fünftighin eine mehrere Cirtumfpettion und Behutsamteit zu beobachten und zu folchen Aemtern teine anderen als tüchtige, ohnsträfliche, vernünftige und friedfertige Gubiette zu admittiren." Gleichzeitig beflagt es der Ronig, daß einige ber in Schlefien bestellten Beiftlichen, anftatt ihrer Pflicht und Beruf gemäß benen von ber römisch fatholi-

<sup>1)</sup> Staatsarchiv, &. Br. X, 2.

<sup>2)</sup> Staatearchie P. A. X. 29b. und gebmann Bb. II. G. 155.

schen Kirche mit Liebe und Moberation zu begegnen, gleichsam ein Werk daraus zu machen schienen, selbige zu irritiren, durch anzügliche und einem evangelischen Kirchendiener ganz unanständige Disturse und Schmähungen zu kränken und mismüthig zu machen, woburch nicht nur die Lehre des Evangeliums verlästert, sondern auch die nöthige und von uns so angelegentlich empsohlene Harmonie und Bernehmen zwischen beiderseitigen Religionsverwandten gestört und zu allerhand anderen unangenehmen und unserem höchsten Interesse präjudicirlichen Folgen Anlaß gegeben werde." Solchem Unsugmüsse durchaus nicht nachzusehmen, sondern auf alle Weise zu steuern sein; die unsriedsertigen Geistlichen seine aber durch nachdrückliche Mittel zu ihrer Pflicht und mehrerer Woderation anzustrengen, und wenn keine Besserung zu erwarten, ihres Amtes gänzlich zu entsetzen.

In gang abnlicher Beise batte ber Ronig laut eines Cabinetsbefehls vom 22. September 1742 1), in welchem er von ben beiben Bröpften in Berlin die Bufendung von vier bis fechs Canbidaten verlangte, fich über die Qualifitation berfelben babin geäußert: "Es muffen biefe Canbibaten aber vernünftige und geschickte Leute fein, nicht fektirische, beimtückische, eigennützige und unverträgliche Röpfe, fondern die fich erbaulich und vernünftig zu betragen wiffen und bie feinen fangtiquen Gifer gegen andere Religionen gusuben wollen." Uebrigens wurde nicht unterlaffen, gelegentlich bezüglich ber katholischen Beiftlichkeit in gleichem Sinne die Billensmeinung fundzugeben. wie 3. B. ber Ronig unter bem 6. August 17422) an bas Bischöfliche Bifariatsamt zu Breslau verfügte, baß einige unruhige und von unvernünftigem Gifer getriebene romifch tatholische Geiftliche feinen beilfamen Absichten schnurftracks zuwider handeln und fich sowohl auf ber Kanzel als im gemeinen Umgange allerlei lafterlicher und unalimpflicher Erpreffionen bebienen, bie gur Stiftung und Unterhaltung feindseliger und widriger Gefinnung zwischen beiderfeitigen Religions-Infonderheit murbe bei biefer Beranlaffung permandten abzielen. "bei höchster Ungnade und unausbleiblicher, ber "Größe bes Berbrechens proportionirter Strafe" das Wort "Reger" verboten, welches

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II, Rr. 211.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft, Bb. II, Dr. 181.

"außerdem in dem Sinne, wie es von der römischen Kirche genommen wird, gegen die Religion des Landesherrn, ohne die Majestät zu verletzen, teineswegs gebraucht werden kann".

Da infolge bessen ber Carbinal von Sinzendors 1) unter bem 28. August 1742 einen ben Jutentionen bes Königs entsprechenden Hirtenbrief erließ, woraus er unter bem 11. September 1742 den Ausdruck "ungezweiselten Zutrauens" erhielt, so wurde auf königslichen Besehl vom 27. Oktober 1742°) in die Bokationen die aussbrückliche Bestimmung ausgenommen "sich alles Schmähens, Lästerns, Berkegerns und Berdammens anderer Religionen äußerst zu enthalten". Demgemäß wurde auch in die dem Juspektor der evangelisschen Gemeinden in Oberschlesien, Prediger Schüßler in Neustadt ertheilte Geschäfts-Instruktion durch Cabinetsordre, Berlin 22. Mai 1744°) die ausdrückliche Bestimmung ausgenommen, daß er "die Kirchens und Schuldiener zu gedührender christlicher Bescheidenheit, Moderation und sorgfältiger Enthaltung alles Schmähens, Lästerns und Berkegerns stemder Glaubensgenossen" anweise.

Bei allen diesen Kundgebungen tritt der gerechte, von der Staatsraison geleitete, von allem konfessionellen Sifer freie Sinn des Königs
entgegen, in welchem er 3. B. die Evangelischen von dem Halten der
katholischen Feiertage befreit 4), aber auch nicht unterläßt, ebenso wie
die Zahl der letzteren so auch die der Svangelischen durch Dekret vom
12. März 1754 5) auf die noch jest übliche herabzumindern, da "durch
die große Anzahl der Festtage derjenige Endzweck, wozu sie eigentlich gewidmet sind, nicht erhalten wird". Der Breslauer Kircheninspektor Burg hatte in einem Jmmediatgesuch vom 1. Mai 1754 um
die Aussehung dieser Berordnung gebeten, worauf der König unterm
11. Mai erwiderte: "Ich din völlig persuadiret, daß einige gute und
wohlgesittete Semüther unter meinen evangelischen Unterthanen in
Schlesien alle dergleichen, vorhin celebrirten und nunmehr abrogirten Festtage wohl angewendet haben. Ihr werdet aber euch selbst

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II, Dr. 191.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft, Bb. II, Rr. 223.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv, P. A. X. 3 d.

<sup>4)</sup> Staatsardie, P. A. X. 29 c.

<sup>5)</sup> Staatsarchiv, P. A. X. 37 g.

konveniren, daß der größte Theil der übrigen sich der vorigen übergroßen Menge solcher Feiertage nur allein als eine Gelegenheit bedienet habe, ihrem natürlichen Müßiggang zu folgen. Bekanntlich aber werden alle Gesetze in Absicht auf den größten Theil gegeben".

Ingleichen wurde in den, die Kindererziehung betreffenden Berordnungen beiden Confessionen dieselbe billige Rücksicht zutheil. Abgesehen davon, daß alle Antenuptiarversprechen nur so lange die kontrahirenden Eltern lebten, und auch dann nur bis zum vierzehnten Lebensjahre der Kinder als bindend angesehen werden durften, so wurde durch Erlaß vom 19. April 1743 ') sestgestellt, daß die Söhne in der Religion des Baters, die Töchter in der Religion der Mutter zu erziehen seien, und um alle Verdunkelungen zu verhüten, bestimmte die Cabinetsordre vom 7. Oktober 1752 ') endgiltig, daß darauf nicht attendiret werden soll, wenn Eltern eine Beränderung ihrer Religion unmittelbar vor dem Tode vornehmen, vielmehr seien die Kinder ad annos discretionis in der Religion vor dem Uebertritt zu erziehen, sosen die Eltern nicht wenigstens einige Monate in der anderen Religion gelebt hätten.

Die vorstehenden Mittheilungen werden genügen, um die Grundslagen erkennen zu lassen, auf benen die neuen Gemeindebildungen sich vollziehen und organisiren konnten, zu benen bereits der Einmarsch Friedrich II. in Schlessen den Anlaß gegeben und das Berslangen nach ihnen geweckt hatte. Es ist schon oben von dem Ansturm die Rede gewesen, welchen infolge der Entsendung von Predigern aus dem sessen, welchen infolge der Entsendung von Predigern aus dem sessen, welchen infolge der Entsendung von Predigern aus dem sessen, welchen infolge der Entsendung von Predigern aus dem sessen, welchen infolge der Entsendung von Predigern aus dem sessen, welchen in der Ehat die kirchliche Bedeutung des Prenßischen Einmarsches in Schlessen sehr in ben Bordergrund stellte. Wenn, wie ein kirchlicher Schriftsteller schreibt 3), die Anschauungen des Königs über den Werth der positiven Religion es nicht annehmen lassen, daß ihm bei seinem Eroberungszuge nach Schlessen die Rolle eines Glaubensretters vorgeschwebt habe, daß es aber in seinem politischen Interesse lag, seinen Aug als



<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II, Dr. 299.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, P. A. X. 1b.

<sup>3)</sup> Frang, Rirchenpolitit Friedrich II., Breelau 1878. G. 8.

einen Gustav-Abolph-Mitt barstellen zu lassen, so war letzeres boch nur die nothwendig ganz von selbst sich ergebende Folge des Austretens einer evangelischen Macht in dem unter dem Drucke der katho-lischen Staatsregierung vielsach beeinträchtigten Lande. Dessen war sich der König allerdings sehr wohl bewußt; denn bereits unter dem 27. Dezember 1740 schried er'): "Schlessen wird in kurzer Zeit in die Reise unserer Provinzen gehören; — die Religion und unsere tapfern Soldaten werden das Erforderliche thun". Als die letzeren die erwartete Schuldigkeit gethan hatten, psiegte der König die Bundesgenossenschaft der ersteren, indem er die Hoffnungen der Evangelischen thunlichst erfüllte, ohne den Besitsstand der Katholiken zu verletzen.

Mit ber Aussendung evangelischer Brediger war ichon in Rauschwit innegehalten und ben Gemeinden Geduld zur Bflicht gemacht worben, was burch die folgenden Kriegsereignisse sich junächst von felbit ergab, und als ber nabe Friede in Sicht mar, murbe in langerer, an ben Etatsminifter von Cocceji gerichteten Ausführung vom 6. Februar 1742 als bas "principe régulatif" für die Errichtung evangelischer Rirchen in Schlefien feftgestellt, daß bies ein für alle Male nur .. salvo statu religionis catholicae et salvis juribus stolae parochi loci" gefchehen burfe. Diefer Grundfan mar burch Artit. VI. bes Breslauer Friedens vom 11. Juni 1742 ftautsrechtlich anerkannt worben, welcher lautete2): "Die katholische Religion werben bes Ronigs von Breugen Majeftat in ber Schlefien in statu quo, auch die fammtlichen baffgen Landeseinwohner bei bem rubigen Befit bes Ahrigen und bei ihren erworbenen Rechten und Freiheiten ohnbeeinträchtigt laffen, jeboch ber völligen Gewiffensfreiheit der protestantischen Gingeseffenen und benen Ihro Majestät als Sonverain bes Landes zustehenden Bochsten Gerechtsamen ohnbeschadet und ohne Nachtheil; indeffen find bes Königs von Breufen Maieftat auch nicht gemeinet, fich folder bero Gerechtsame zu bedienen, um in Ansehung bes status quo ber romifch tatholischen Religion in ber Schlefie eine Abanderung zu treffen"3).

<sup>1)</sup> Frédéric II., oeuvres tome XVII, pag. 79.

<sup>2)</sup> Schles. Provinzialblätter 1836, Juli, S. 60.

<sup>3)</sup> Lehmann, Bb. II, Dr. 152. Die endgiltige gaffung bes Artitel VI des

Mag die Aufnahme dieses Bunktes in den Friedenstraktat auch burch die Berhaltniffe erzwungen worben fein, fo entsprach er boch nichts besto weniger ben Grundfaten, welche Friedrich ichon vorher offen gur Geltung gebracht hatte. Bereits burch Erlag vom 13. 3anuar 17421) mar ber Rriegs- und Domanenkammer gu Glogau befohlen worden "bei jeder Permiffion zur Ausübung bes evangelischen Gottesbienftes ein vor alle Male zu einem festen und unveränderlichen Principio regulativo anzunehmen, daß dadurch die Römisch-Ratholiichen in ihren hergebrachten Berechtsamen in feiner Beise gefrantet und fo wenig aus bem Befit ber Rirchen, fo fie bisher inne gehabt, entfetet, als auch ihren Barochis und übrigen Geiftlichen ber Genuf ber jurium stolae und anderer Emolumenten, welche ihnen rechtmäßig zukommen, entzogen, fondern ihnen folches alles nach wie vor ohne Abzug und Berfürzung richtig und unweigerlich erleget und abgefolget, bie evangelischen Obrigfeiten und Gemeinden hingegen, welche ein öffentliches Erereitium ihrer Religion verlangen, babin angewiesen werben, bag fie sowohl vor ben Ort bes Gottesbienstes, als auch por ben Unterhalt ihrer Geiftlichen felbst Sorge tragen muffen. Borüber fie baun fich zu beklagen um fo weniger Urfache haben, als fie ehebem unter ber Botmäßigfeit bes Saufes Defterreich fich hierzu oft und vielfältig und noch bagu mit Darbietung großer Gelbsummen freiwillig offerieret und folches bennoch bamals nicht erhalten tonnen".

Wie sehr ber König übrigens geneigt war, ben kirchlichen Bershältnissen rücksichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung Rechnung zu tragen, ergiebt sein Bersahren, als nach bem Friedensschluß ber Carbinal Sinzendorf sich an ihn mit der Bitte gewendet hatte, ben katholischen Klerus wegen der bezüglich der österreichischen Regierungszeit ergangenen Denunciationen nicht zur Berantwortung zu ziehen. Der König hatte die Borstellung des Cardinals unter dem 16. April



Prăliminarfriedens, Breslau 11. Juni 1742, lautet în franzofifore Sprache: "S. M. le roi de Prusse conservera la religion catholique en Silésie in statu quo, ainsi qu'un chacun des habitants de ce pays-là dans les possessions, libertés et priviléges, qui lui appartiennent légitimement, aussi qu'Elle a déclaré à Son entrée dans la Silésie: sans déroger toutefois à la liberté entière de conscience de la religion protestante et aux droits de souverain."

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II, Dr. 82.

1743') ben Schlesischen Oberamtsregierungen mit bem Besehl übersandt, "bie ganze Sache mit Hintansehung aller Parteilichkeit zu untersuchen, die alten Privilegia der Evangelischen mit dem Betragen des römisch-katholischen Cleri zu kompariren und umständlichen Bericht und pflichtmäßiges Gutachten zu erstatten, da die römischkatholischen Religion in statu quo unveränderlich zu lassen, aber auch den Evangelischen der landesväterliche Schutz zu gewähren sein, wenn sie auf Anstisten der Geistlichkeit widerrechtlich gedrückt oder beraubet worden seien".

Ebenfo umfangreich wie intereffant ift ber auf biefen Befehl erstattete Bericht 2). Derfelbe enthält bie bereits erwähnten, nach ber Altranftabtifden Convention eingetretenen Bebrudungen und fommt zu bem Enbergebniß, daß "ber clerus catholicus, er sei primi vel secundi ordinis wegen ber blogen gethanen Denunciationen weber gur Berantwortung zu gieben, noch ex quocunque capite ad interesse anzuhalten fei, wenn fie nicht fonften injuste von bem Bermogen ber zur Emigration gezwungenen participiret". Daß in letterem Falle ber König Friedrich bie Urheber gewaltsamer Beraubungen allerbings regreftpflichtig erachtete und auch machte, zeigte bie Aufforderung, etwaige Anspruche gegen bie feit 1672 unter Gewaltaften in ben Besit ber Jesuiten gelangten Stadt und Berrichaft Deutsch = Wartenberg geltend, ju machen. Demgemäß murben nach 1740 burch bie preugischen Gerichte bie Batres mehrfach jum Schabenersat an die Nachkommen jener Gemafregelten verurtheilt 3). Dies waren vereinzelte, burch befonbere Borgange begrundete Ausnahmefälle; benn von vornherein, namentlich aber auch bem Gutachten gemäß, welches auf ben eben erwähnten foniglichen Befehl erstattet wurde, fah man bie Behandlung ber Evangelischen mahrend bes früheren Regiments unter bem Gefichtspunkte an, bag "zwar bie Berletung ber Westphälischen Friedenspatten und auch ber Altranftäbtifden Convention zum Schaben ber Evangelifden weltkundig fei.

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II, Dr. 305.

<sup>2)</sup> Staateardiv. P. A. X. 29 b.

<sup>3)</sup> Grunhagen, Gefchichte Schleftens, Bb. II, S. 319 und Sidel, Ge-ichichte von Deutsch-Bartenberg S. 82.

baß aber bies so schlechterbings ber katholischen Clerisei nicht beigemeffen werben tonne, maken befannt, bak bie Religionsfachen chebem ad statum politicum gehöret und die bahin gehörigen Berordnungen entweber immediate vom Sofe ober mediate vom Oberamt ergangen feien". Der grunbfatliche Unterschied in ber Behandlung ber firchlichen Angelegenheiten in Schleffen unter ber öfterreichischen und preufischen Regierung läft fich überhaupt furs babin tennzeichnen, daß der Biener Sof bas tatholifch firchliche Intereffe auch für alle politischen Maknahmen makgebend fein liek, mahrend Friedrich II. unbeichabet ber freien Entwicklung ber Rirche in ihren inneren Aufgaben und 2meden ihre außere Machtstellung nach politischen, auf bas Gemeinwohl abzielenden Gesichtspunkten abmaß. Gin geiftlicher Schriftsteller neuefter Beit 1) außert fich in biefem Stude: "Es giebt feine Bemiffensfreiheit ohne Rirchenfreiheit. Friedrich II. glaubte Gemiffensfreiheit geben ju fonnen, mahrend er die Rirche in Die Feffeln staatlicher Billführ fclug." Dem gegenüber ift festzuhalten, daß der König die staatsrechtlich vereinbarten Rechte der Kirche mahrte und fie auch im Intereffe ber katholischen Kirche in ber neu eroberten Broping ichuste, allerdinge zugleich mit bem mohl erworbenen Rechte feiner Sonveränität. Sehr bezeichnend ift in diefer Binficht ber Bescheib, welcher auf ben Bericht ber Ober-Amtsregierung zu Breslau vom 1. Dezember 17462) bezüglich ber Anfrage ertheilt murbe, ob "die Evangelischen mit ihren gravaminibus, welche ihnen post instrumentum pacis Westphalicae bemselben zuwider in puncto religionis geschehen und die in dem Altranftädtischen Erefutionsrezen nicht terminiret worden" zu hören ober ganglich abzuweisen feien. Frage wurde burch bie Orbre vom 10. Dezember 17463) ein für allemal bahin erledigt, baß "Bir über bie Disposition bes Breslauiichen Friedens, wie in allen anderen, also auch in specie in dem Religionspunkt unaussetlich gehalten miffen und feineswegs zugeben wollen, daß der barinnen festgesette status quo auf einige Beise alteriret werbe". Es ift auch unvertennbar, bag fowohl in General-

<sup>1)</sup> Frang, Rirchenpolitit Friedrich II., Breslau 1878, G. S.

<sup>2)</sup> Behmann, Bb. II Dr. 775.

<sup>3)</sup> Lebmann, Bb. II Dr. 780.

erlassen wie in Specialbescheiben auf die früheren, vor der Besitzergreisung liegenden Friedenspakten mit Borliebe Bezug genommen wurde, schon um offenkundig zu wiederlegen, wie es in einem Cabinetsbeschl vom 14. September 1742 ') heißt: "als wenn ich damit umzginge, Schlessen zu resormiren, welches meine Jntention gar nicht ist, indem ich einem jeden seine Gewissensfreiheit gern lasse". So wird z. B. einem Schäfer Friedrich Seidel in Burkwig 2) die nachgesuchte Genehmigung, sein Kind in der evangelischen Kirche zu Bankau tausen zu lassen, unter dem 10. Juni 1741 "Zusolge dem Westsällischen Frieden und der Altranstädter Convention" ertheilt, und namentlich in allen die Stolgebühren betreffenden Streitfragen "nach Maßgedung der Altranstädtischen Convention" entschieden »). Bessonders lehrreich ist in diesem Punkte ein längerer, in einer Kirchenresstutionssache ergangener Bescheid.

Es handelte fich nämlich um bie beantragte Rückerstattung ber Rirchen zu Abelsbach und Liebersborf. Die Evangelischen waren mit ihrem Gesuch bereits abgewiesen worben, hatten aber ihren Antrag erneuert, infolge beffen die Rgl. Oberamtsregierung gu Breslau unter bem 14. September 17424) berichtete: "Dieweilen in bem mit ber Rönigin von Ungarn gefchloffenen Braliminarfrieben ber status quo catholicae religionis in Schlesien burchgangig feste gesett geblieben, mußte es biefem hochft prajudicirlich fallen, wenn Rirchen. bie bereits 1688, und alfo 19 Jahre vor geschloffener Ranftabtischer Convention weggenommen worden, anjeto restituirt werben follen. Es find burch jest angezogenes Religionspattum alle biejenigen Religionsgravamina fclechterbings beterminiret und insbesonbere alle zu restituirende Rirchen nomine tenus angezeigt worden, in der Confirmation obgebachte beibe aber feineswegs befindlich. Sollte bie Wiebererstattung aller nach bem Westphälischen Frieden in Schlefien weggenommenen Rirchen ftattfinden, fo wurden catholici, befonders in ben Fürftenthumern Schweidnit und Jauer febr wenige behalten

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II. Dr. 203.

<sup>2)</sup> Staatearchiv P. A. X, 27a.

<sup>8)</sup> Bei. Radrichten Bb. IV. G. 194 u. 254.

<sup>4)</sup> Lebmann, Bb. II. Dr. 205.

tönnen und also in ihrem Religionsexercitio auf das empfindlichste gekränkt werden. Zudem hat dazumal die in dem Vertrag seitgesetzte Kirchenrestitution bloß die Fürstenthümer Liegnitz, Brieg, Wohlau, Dels, Münsterberg und die Stadt Breslau koncerniret, und haben die Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer zwei diesfällige Inadenstirchen von Landeshut und hirschderg zu ihrem soulagement erhalten. Es zeigen auch solches ipsissima verda der Strahlenheimschen Deklaratorien 1) über den Ranstädtischen Exekutionsreces, daß von allem, was in diesem Religionswerk abgehandelt, weiter nichts, unter was vor Borwand es auch verlanget werden dürste, zu erfüllen oder demselben ferner ein Genüge zu leisten übrig sei". Demgemäß wurde das Gesuch in Uebereinstimmung mit dem im Erlaß vom 13. Januar 1742²) seitgestellten principium regulativum durch Resolution vom 29. September 1742³) abgesehnt.

Die fatholiche Beiftlichkeit hatte übrigens Belegenheit genug gu erfahren, daß ihnen der staatliche Schut ihrer Gerechtsame nicht bloß zugesichert worden war, fondern auch wirtsam gewährt wurde. Als 3. B. die Ergpriefter von Jauer, Boltenhain, Landeshut, Striegan und Freiburg in einem Immediatgesuch vom 12. Dezember 1742\*) für sich und die unter ihnen stehenden Bfarrer barüber Beschwerde führten, daß die aus der Altranstädtischen Convention ihnen zustehenden Rechte vielfach beeinträchtigt wurden, erging bereits unter dem 17. Degember 1742 an die Preisinspettoren ber Fürftenthumer Schweidnis und Jauer ber ernftliche Befehl, bei ichwerer Berantwortung bafür Sorge zu tragen, bag ,feine actus ministeriales ohne litteris dimissorialibus von bem parocho catholico verrichtet würden". Daffelbe Brincip, daß die tatholische Rirche in ihren hergebrachten Rechten nicht beeinträchtigt werden folle, wurde auch ber Bewilligung von Concessionen zur Errichtung evangelischer Bethäuser zugrunde gelegt, und wie schon durch die Orbre vom 13. Januar 1742 bestimmt worben war, burch Ministerialrestript vom 29. September 1742 5) an



<sup>1)</sup> Bradvogel, Sammlung, 3, 940.

<sup>2)</sup> Lehmann, Bb. II, Dr. 82. 3) Cbenba, Dr. 216.

<sup>4)</sup> Befammelte Nadrichten, Bb. V, G. 485.

<sup>5)</sup> Lehmann, Bb. II, Mr. 205 und 207.

Beitichrift b. Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXIII.

bie Oberamtsregierung zu Breslau als unabanderlicher Grundfat wiederholt eingeschärft. Derfelbe wurde felbit in einem zu ausnahmsweiser Nachsicht besonders geeigneten Falle ichlieflich aufrechterhalten. Der General von Gröben hatte nämlich in einem aus Reiffe an ben Ronig unter bem 28. August 17421) gerichteten Immebiatgefuch berichtet, baß aus bem in ber Rabe gelegenen Dorfe Schnellemalbe und noch feche anderen die Evangelischen fich an ihn mit der Bitte gemenbet hatten, burch ben Feldprediger bafelbit evangelifche Gottesbienfte halten zu laffen, wogu er fich ohne Erlaubnig nicht fur ermächtiat erachte. Dabei hatte berfelbe ausbrudlich barauf aufmertfam gemacht. baß in ben namentlich bezeichneten Ortichaften fünf fatholische Rirchen mit fatholischen Beiftlichen befest feien, aber zwei in Dittmannsborf und Budelsborf gang leer ftanden, und bag überdies die Bewohner. von benen faum ber vierte Theil fatholifch bleiben murbe, bie Abficht fundgegeben hatten, evangelisch zu werben. Aus biefem Grunde bat ber Beneral, daß boch wenigstens eine ber beiben leerstehenben Rirchen für ben evangelischen Gottesbienft eingerichtet werben burfe. In bem barauf erlaffenen Cabinetsbescheib vom 14. Geptember 1742 bemertt ber Ronig: "Die Sache ift zwar von besonderer Delitateffe, bieweil die Ratholiten baber ohne Zweifel die Belegenheit nehmen murben, zu queruliren. - Ingwischen aber tann ich auch biefe Leute, wenn fie aus eigenem freien Trieb, ohne Zwang und andere Rebenabsichten fich zur evangelischen Religion befennen wollen, bavon nicht gurudhalten, und will ich, wenn 3hr fie barüber nochmals werbet gehört haben, ihnen folches affordiren, auch die Freiheit ertheilen, fich einen evangelischen Brediger zu mahlen und zugleich wenn anders ihren Angaben gemäß zwei fatholische Rirchen gang ledig steben, ihnen selbige einräumen laffen. Ihr habt aber biefe Sache mit gehörigem menagement zu traffiren." Tropbem äußerte die Breslauer Oberamtsregierung unter bem 1. November 1742 ihre Bedenten megen Ginräumung einer tatholischen Rirche und empfahl die Erbauung eines eigenen evangelischen Bethauses, welcher Auffassung ber Konia burch Erlaß vom 10. November beipflichtete.

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II, Rr. 189 u. 203.

Ueberhaupt behandelte Friedrich II. die Errichtung der neuen evangelischen Rirchstyfteme mit ber ihm eigenen Grundlichfeit und geftattete fie nur nach genauer Prufung bes Bedurfniffes und nach Festftellung der Leiftungefähigkeit ber Gemeinden. Je lebendiger bie neue ungewohnte Glaubensfreiheit bas lange unterbrudte Berlangen nach Bredigern und Bredigtstätten gewect hatte, um fo bringlicher waren die Besuche um folche, um fo forgfältiger aber auch die Berhandlungen, welche ber Genehmigung vorausgingen. Go hatte ber Ronig bereits burch Erlag vom 2. September 17421) es als nicht gerathen bezeichnet, "bag burch unnöthige und überfluffige Bermehrung ber Bethäufer die durch ben Rrieg ohnehin ziemlich mitgenommenen und entfrafteten Unterthanen und Bemeinden mit einem neuen onere beschweret werden, daneben auch die benachbarten Prediger ihrer bisber genoffenen Accidentien verluftig geben follen". In letterer Beziehung wurde aber unter bem 17. November 17422) ausbrücklich verordnet, bag "ben Gemeinden, welche um Concessionen eigener Bethäufer suppliciren, felbige nur in bem casu zu refüsiren find, wenn fie fich vor ber Eroberung Schlesiens ju einer evangelischen Rirche gehalten haben, welche von ihrem Orte nicht über eine halbe Meile entfernt ift".

Belche Bebeutung ber König der sorgfältigen Behandlung in der Gründung neuer Kirchspsteme beilegte, geht schon daraus hervor, daß er, nachdem einige durch die Behörden genehmigt worden waren, durch Cabinetsordre vom 12. Juli 1742 3) dieses Recht als ad regalia gehörig bezeichnete und die Ertheilung der Concessionen in jedem einzelnen Falle seiner Entscheidung vorbehielt. In welchem Umfange dieselben erfolgten, zeigt die in Beilage II. enthaltene Nachweisung, und wenn man von der im Jahre 1742 erfolgten Errichtung der Herrnhutischen Brüdergemeinden zu Neusalz, Gnadenberg, Gnadensfrei und Gnadenseld absieht, so treten zu der nachgewiesenen Reihe der in den Jahren 1740 die 1756 4) errichteten Kirchspiteme noch die

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II, Dr. 197.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft Dr. 240. 3) Ebendafelbft Dr. 161.

<sup>4)</sup> Die reformirten Kirchen zu Anhalt, Friedrichstabor und Plümkenau wurden erft 1770, 1775 und 1786 errichtet.

reformirten Gemeinden zu Breslau, Glogau, Suffinen und Friedrichs: grat bingu, fo baf die Bahl ber in bem furgen Beitraume von 16 Nahren gegrundeten evangelischen Rirchen innerhalb bes bamaligen Bergogthums Schlefien fich auf 216 beläuft. Diefelbe murbe noch viel größer fein, wenn nicht, fobalb fich bei ber Prüfung bes Gesuchs irgend ein Bebenten ergab, die Ablehnung in gahlreichen Fällen oft in febr ftrenger Form erfolgt mare. Go murbe von ben Gemeinben Sundefelb und Glodichut bei Breslau im Jahre 1747 ber Bau eines evangelischen Bethauses beabsichtigt 1), aber nicht genehmigt, weil bas porbandene Bermogen zu flein erichien, um felbft unter Bewilligung einer Rirchencollette die Durchführung bes Baus und die Erhaltung bes Geiftlichen zu fichern. Ebenfo wurde, und zwar noch in ber erften Reit ber bereitwillig ertheilten Concessionen ber Gemeinbe Herrndorf durch Erlag vom 14. Juli 17422) eröffnet "baß es Allerhochft Denenselben unbegreiflich vortomme, wie befagte Gemeinde ein besonderes Bethaus pratendiren tonne, ba fie taum eine halbe Deile bis nach Glogan habe, auch nicht imftande ift, einen Prediger zu erhalten, wie fie benn bisher meber bie Contribution noch bie taxam stolae bezahlen fonnen". Der Canbibat, welchen fie "unverantwortlicher Beife privata auctoritate ben Gottesbienft verrichten laffen, ift fofort abzuschaffen, oder zu gewärtigen, daß ber Fistal gegen fie ercitiret und ber Canbibat zu gefänglicher Saft gebracht werden foll". Namentlich wurden die Bitten um Ueberweifung leerstebender und gur Beit entbehrlich geworbener fatholischer Kirchen abgewiesen, und in biefer Begiehung wurde bie Breslauer Oberamteregierung burch Reffript vom 29. September 17423) ausbrücklich bahin belehrt: "Ihr habt euch des principii regulativi zu erinnern, daß ob wir wohl unferen evangelifchen Unterthanen, falls fonft babei fein Bebenten vorhanden, gern erlauben, bag fie Bethäufer und Schulen anlegen, fie auch bei bem freien und ungehinderten Exercitio ihres Gottesbienites fraftig icuiten werben. Bir bennoch benen romifch Ratholifden bie Rirchen, fo fie anjeto wirklich besiten hinwegzunehmen, noch auch

<sup>1)</sup> Befdichte ber Pramonftratenfer in Bredlau, Gorlid 1836, G. 169.

<sup>2)</sup> Lebmann, Bb. II, Rt. 158.

<sup>3)</sup> Lebmann, Bb. II, Dr. 215.

ihren Parochis die jura stolae, in beren Genuß sie bisher gewesen, zu entziehen keineswegs gesinnet sind". In einem Falle, in welchem der Grundherr von Wolffsburg auf Reichenau bei Namslau unter Hinweis auf die Flucht des der Spionage verdächtigen Ortspfarrers die Einräumung der leeren katholischen Kirche erbeten hatte, erging der Bescheid vom 15. November 1741 ') "daß das jus patronatus mit dem jure reformandi nicht zu konsundiren, und die Flucht des katholischen Pfarrers dem juri quaesito der katholischen Kirche nichts präjudiciren könne".

Anderseits war ber König auf die ausreichende firchliche Berforqung feiner nenen Unterthanen forgfältig bebacht und hatte 3. B. einen Borfchlag bes Ctatsministers von Münchow vom 4. Mai 17422), an ber ichlesischen Grenze vier Rirchen zu Wartenberg, namslau, Silberberg und Münfterberg ju erbauen, in benen polnifch und bobmifch gepredigt werben follte, trot ber ju übernehmenden Bautoften mit 8000 Thalern und ber Pfarrgehälter mit 1600 Thalern burch ben eigenhändigen Randbescheib gebilligt: "Juft bas ift raisonable und Ran Reinen Menschen Mifffallen". Bu ber gunftigen Beurtheilung bes übrigens nicht ausgeführten Planes mochte allerbings bie in bem Bericht eröffnete Aussicht mitgewirft haben, burch bie Errichtung biefer ftaatlich unterhaltenen Rirchen Evangelische aus ben Nachbarlandern heran zu ziehen, mas ber Ronig eifrig anstrebte. Bur Förberung ber Ansiedlung war unter anderem auch burch Cabinets= orbre vom 31. Marg 17463) bestimmt worben, bag bie in Schlefien fich etablirenden evangelischen Colonisten gehn Jahre lang von ber Erlegung ber boppelten Stola Tare befreit fein follten.

Der Regel nach waren und blieben die Gemeinden für den Bau der koncedirten Bethäuser und die Befriedigung ihrer kirchlichen Bedürfnisse auf ihre eigene Opferwilligkeit, die Unterstühung der evangelischen Grundherrn und die Liebesgaben der Confessionsverwandten
angewiesen, wie 3. B. der evangelischen Gemeinde zu Sagan eine
Collekte in den Preußischen Landen bewilligt worden war 4), was



<sup>1)</sup> Staateardiv P. A. X, 27 a. 2) Lehmann, Bb. II, Dr. 859.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv, P. A. VIII, 53 c.

<sup>4)</sup> Gesammelte Rachrichten, Bb. IV, G. 243.

jeboch nur ausnahmsweise geschah. Daß die fast gleichzeitige Errichtung von mehr als 200 Rirchen in einer, burch die Berwüftungen bes breifigiährigen und die Laften ber ichlesischen Rriege arg mitgenommenen Broving überhaupt möglich mar, ift jedenfalls auffälliger als bie Armuth, unter ber die Entwicklung ber neuen Bethausspfteme gu leiben hatte. Diefelbe mar wenigstens in ber erften Beit bie Beranlaffung zu bedenklichen Unordnungen. Zwar hatte ber Ronig für bie neu angestellten Brediger, welche fich bereits in Glogau gemelbet hatten, verordnet '), bag ibnen ein jummarifcher jahrlicher Gehalt von 250 Thalern auszusegen fei, "bagegen fie aber weder Beichtgeld, noch Copulations: und Taufgebühren zu nehmen haben". Dies mar fehr wohlgemeint und in Rudficht auf Die feitens ber Evangelischen an bie fatholifche Barochie ju gahlenden Stolgebühren auch gerechtfertigt, aber undurchführbar, jumal viele Gemeinden gur Aufbringung eines ausreichenden fixirten Behalts außer Stande waren und in eingelnen Fällen "ihrem Brediger wöchentlich einen Thaler pro salorio" gewährten. Es geht bies aus einer Currende des Feldprediger Abel hervor, welchem vor der Errichtung ber neuen Confiftorien Die Aufficht über die neu angestellten evangelischen Prediger anvertraut mar 2). Diefelbe ift von Brieg ben 6. Mai 1741 batirt und ermächtigt gunachit bie Brediger, außer an den Orten, wo fie fteben, auch in den umliegenben Dörfern Gottesbienft zu halten. Als Minimalgehalt wird fobann aufer ben Accidentien fur die Geiftlichen in ben Städten ein monatliches Gehalt von 15 Thalern, auf bem Lande von 10 Thalern, für bie Organisten nicht unter 5 und ben Glodner nicht unter 3 bis 4 Thalern bezeichnet. Als Bezugsquelle für bas Behalt wird auf ben Rlingelbeutel ober beffer auf eine Umlage verwiesen, bei ber "bie Berren Batroni etwas mehr thun fonnen", und endlich wird empfohlen, in jeder Gemeinde Rirchenvorsteher zu mablen, die megen "ber Ginrichtung ber Brediger, Organisten und Schulhalter eine Orbnung machen". Mit ben letteren mag es allerdings ziemlich traurig ausgesehen haben; benn "manchmal ift in einer Gemeinbe ein ichlechter Sandwerksmann, ber mit feiner Dahrung nicht fort-

<sup>1)</sup> Gesammelte Nadrichten Bb. IV, G. 654.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbit Bb. V. S. 183.

tommen tann; felbiger benft fich burch Schulhalten wieder aufzuhelfen und macht fich hernach einen Anhang in ber Bemeinbe, ob er gleich nichts versteht". Diese Currende, welche überdies anftatt ber nach ber Altranftabter Convention genehmigten Stolatare Die Inbrauchnahme ber Brandenburgischen anheimgestellt hatte, war von dem Ronige febr mikliebig bemerkt worden. Der Oberft von Boigt, unter beffen Befehl ber Feldprediger Abel ftand, erhielt baber aus Breslau vom 26. Juli 1741 ben Befehl 1), ben letteren gur fofortigen Burudnahme anzuweisen. Namentlich hatte ber Gingriff in die obrigkeitlichen Befugniffe bes Rönigs Diffallen erregt, weil baburch Berrüttung in ben Gemeinden und Beschwerden ber Berrichaften über bas gefrantte jus patronatus wegen ber Anstellung ber Rirchen- und Schulbedienten und ber Ginführung einer neuen Stolatare hervorgerufen würden. Deshalb wurde auf ausbrudlichen Befehl des Ronigs angeordnet, daß in politicis et ecclesiasticis nichts geandert werben burfe, und daß "bie Beiftlichen fich in ihren Schranten gu halten haben, bei den bermaligen Rriegsläuften von den pratendirten hoben salariis abstehen, auch fich mit nothbürftigem Lebensunterhalt fo lange genügen follten, bis fünftigbin eine orbentliche Ginrichtung gemacht werben fonne, daß fie ferner anderen evangelischen ober fatholischen Baftoribus nicht in ihre jura quaesita eingreifen ober fich gar ein= fallen laffen, ben erlaubten öffentlichen Gottesbienft in anderen Barochieen anzugeben".

Die neu angestellten Geistlichen mögen in Ermangelung bestimmter Justruktionen überhaupt etwas eigenmächtig vorgegangen sein; benn auch die Prediger Kunowsky in Beuthen und Bitschty in Schönau erhielten durch das Feld-Kriegs-Commissariat unter dem 5. Juli 17412) die Belehrung, daß sie "allerdings nicht wohl thun, ohne Zuziehung der Orte, besonders evangelischer Herrschaften den von Sr. Königl. Majestät erlaubten Gottesdienst bloß mit Zuziehung gemeiner Bürger und Bauersleute zu reguliren, auch eigenmächtiger Beise sogenannte Glöckner, Kirchen- und Schulbediente anzusetzen". Die Unordnungen und Streitigkeiten, an denen es also nicht fehlte,



<sup>1)</sup> Gefammelte Nachrichten, Bb. I. S. 905.

<sup>2)</sup> Befammelte Nachrichten, Bb. IV, G. 191.

icheinen fogar einen ziemlichen Umfang genommen zu haben, wie namentlich aus einer Cabinetsordre, Berlin 6. Januar 1744 1) bervorgeht, laut beren ber Ronig miffällig mahrgenommen, baf ,,bier und ba verschiedene Prediger auf bem Lande jum großen scandalo ihrer Gemeinde fich nicht entblodet haben, mit ihren Rirchenpatronen in offenbarem Streit zu leben". Deshalb wurde verorbnet, baf .. fein Brediger fich weiterhin unternehmen foll, mit seinem Batron Processe anzufangen, wofern fonften bie Patroni von unbescholtenem Bandel und als vernünftige friedliebende Leute bekannt, nicht aber als fehr wunderliche und untluge Leute im gangen Kreise berufen find". portommendem Falle wird ben Predigern angedroht, daß fie ,, nicht nur mit folder Rlage de facto abgewiesen, fonbern bem Befinden nach noch bagu suspendirt werben sollen".

Diefe und andere Difftande, welche in ber ungemein rafchen, mitten im Rriegssturm beginnenden neuen Entwicklung bes evangelijchen Rirchenwejens ihre genügende Erflärung finden, murben balb beseitigt, nachdem durch die bereits erwähnte Ginrichtung ber Obertonsiftorien die Aufsicht über die Rirchen in geordnete Bahnen geleitet und für die Regelung der inneren Angelegenheiten der Gemeinden bie evangelisch : lutherische Inspektions und Bresbyterialordnung für bas Bergogthum Schlefien vom 13. September 1742 erlaffen worden war 2). Diefelbe war für die Aufficht ber Beiftlichen und firchliche Bflege ber Bemeinden von grundlegender Bedeutung und ift fo forgfältig und mit fo eingehendem Berftandniß für bie Bedürfniffe und Berhältniffe abgefaßt, daß fie noch heut als muftergiltig angefeben merben tann. Dit gleicher Fürsorge und mit außerorbentlich icharfer Ginficht in Diejenigen Differengpuntte, welche bisher ber Beiftlichfeit beiber Confessionen in Schlefien gu Rlagen und Streitigkeiten Unlaß gegeben hatten, ichaffte bas Rönigliche edictum de gravaminibus, d. d. Berlin 8. August 17503) mit Beiftimmung bes Fürftbifchofe eine gefetliche Unterlage "zur Behebung fothaner gravaminum und gur Richtschnur fürs fünftige bem getroffenen Abtommen und ben jetigen Berfaffungen gemäß".

<sup>1)</sup> Befammelte Radrichten, Bb. V, G. 889.

<sup>2)</sup> Rorn, Ebiften: Sammlung 1742, S. 182. 3) Ebenba Bb. V, S. 415.

Nicht minber mar ber Ronig auf die Bebung ber außeren Stellung ber evangelischen Beiftlichen bedacht, welche, wie oben bereits nachge= wiesen worben ift, unter ber öfterreichischen Regierung grundfätlich herabgebrückt worden mar. Es ift baher ber von ber letteren geübten Braris gegenüber nur icheinbar von untergeordneter Bebeutung, baß bereits unter bem 7. Februar 1743 ') ein foniglicher Befehl ben tatholischen Beiftlichen vorschrieb, wie fie ben evangelischen in ber Titulatur begegnen follten. Es mag uns heut bas "hochehrwurdig und Sochgelahrt" ober ber Unterschied zwischen "Sochwohlehrwürdig und Bohlgelahrt" ober "Ehrwürdig und Bohlgelahrt" ebenso unwesentlich erscheinen, wie die Anrede, welche ben Inspektoren und ben Baftoren in ben Städten und auf bem Lande zuerfannt wurde; aber in ber Sitte ber bamaligen Beit findet dies feine wohlbegrundete Berechtigung. Uebrigens murbe ber Unterschied in ber Stellung und Bedeutung amifchen ben stäbtischen und Landgeiftlichen für fo wesentlich erachtet, bag ber Ronig nachst ber Confirmation aller Aemter2), mit benen eine Infpektion über Rirchen und Schulen verbunden mar, fich die Bestätigung aller Pfarrer, Raplane, Rirchen- und Schulbebienten in Stäbten und Städteln laut Erlag vom 20. Juni 1742 felbit vorbehalten hatte.

Besonbere Schwierigkeit hatte die Sicherung eines einigermaßen ausreichenden Einkommens gemacht, wie bereits oben mit Bezug auf die durch den Krieg und die kirchlichen Lasten sehr heradgeminderte Leistungsfähigkeit der Gemeinden gesagt worden ist. Schon das vorläufige Servis Reglement vom 27. Juni 1742 3) hatte hierin eine sehr erwünschte Erleichterung gebracht, indem es alle Kirchen und Schuldiener von Einquartierung und der Entrichtung des Servis befreite: Ein weiterer sehr dankenswerther Schritt geschah nach vorheriger Bereinsbarung mit dem Fürstbischof durch die Erention der Geistlichen beider Confessionen von den Stolgebühren überhaupt; denn ein Königl. Erlay vom 22. Dezember 1742 4) bestimmte, daß "zur Besörderung und Bessesstlichen der Geistlichen der beiden

<sup>1)</sup> Befammelte Nachrichten, Bb. V, G. 811.

<sup>2)</sup> Lehmann, Bb. II, Rr. 155.

<sup>3)</sup> Rorn, Gbitten-Sammlung Bb. I, Th. II, S. 137.

<sup>4)</sup> Befammelte Nachrichten, Bb. V, G. 319.

in Schleffen üblichen Religionen bie Barochi ben im Begirt ihrer Bfarrtheien wohnenden evangelischen Baftoren und Bredigern binfuro feine taxam stolae abheifchen" follten. Gleichzeitig murbe bie für bie evangelischen Brediger veinliche Berpflichtung aufgehoben, von ben fatholifden Beiftlichen "zur Berrichtung ber fie felbit ober ihre Familien betreffenden Aftuum u. f. w. die fonft gebräuchlichen Licenagettel ju erheben". Dag bas Stolgebührenmefen überhaupt für bie evangelischen und fatholischen Gemeinden burch Erlaß ber Stolgebührenordnung vom 8. August 1750 1) einer umfassenden Regelung unterworfen murbe, ift befannter, als baf biefelbe über ein Sahrhundert lang, für die Evangelifden bis 1870 volle Befetestraft behielt. Giner Befreiung ber neuen Gemeinden von ber brudenben Laft boppelter Stolgebühren ftanden bie bisherigen Traftate entgegen; taum aber hatte ber britte Schlefische Rrieg begonnen, als ber Ronia bie mit bem neuen Rriege gegebene Lofung ber früheren Friedensverträge mitten in ben ichweren Sorgen ber Rriegenöthe zu einer burchgreifenden Menberung auf biefem Bebiete benütte. Bereits am 11. Januar 17582) ericbien bas aus Breslau batirte fonialiche Ebift "baß alle Evangelischen von ber Erlegung ber jurium stolae an die romifch-tatholische Beiftlichfeit ichlechterdings bispenfiret, auch in benjenigen Orten, wo fammtliche Unterthanen ber evangelischen Religion zugehörig, die fatholischen Bfarrer und Schulmeifter fofort weggeschafft und nicht weiter geduldet werben" follen. Durch Cabinetsorbre vom 3. Märg 1758 wurde weiter verfügt, bag alle Abgaben an Behnten, Barben, Brobten und bal. ber Evangelischen an bie tatholifchen Pfarrer wegfallen, und unter bem 18. Dezember 17583) wurde auf bas Bestimmteste befohlen, daß "fich tein Evange= lifcher weiter unterftehe, ben fatholifchen Barochis die fonft gewöhn= lichen Bebungen und jura stolae ju entrichten, und daß wenn ben= noch foldes von einem ober anderen geschehen wurde, foldes als eine aus ungegrundetem Diftrauen in unfere gerechte Sache ent= fpringende Furcht angesehen und berfelbe bafür mit Erlegung bes

<sup>1)</sup> Rorn, Gbiften. Sammlung. Bb. V. S. 433.

<sup>2)</sup> Staatsardiv, P. A. X, 27d.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv, P. A. X, 1b.

dupli zur Straffasse bestraft werben solle". Schließlich wurde burch Cabinetsorbre von Breslau 19. Juni 1764 1) die für die neuen Gotteshäuser in Schlesien bisher gebrauchte Bezeichnung "Bethaus" beseitigt und mit der Beilegung des Namens "Kirche" auch in äußerlicher Beziehung die Gleichstellung beider Confessionen gekennzeichnet, welche Schlesien der Besitzergreifung durch Friedrich den Großen verdankt.

Für die großen Verdienste aber, welche der große König um die evangelische Kirche Schlesiens sich erworben hat, mag ganz abgesehen von seiner inneren Glaubensstellung sein eigenes Bort gelten<sup>2</sup>): "Das Volk wird einen ungläubigen Fürsten, aber rechtschaffenen Mensichen, der es glücklich macht, mehr lieben, als einen Orthodoxen, der Unrecht thut und schlecht handelt. Es sind nicht die Gedanken der Fürsten, sondern es sind ihre Thaten, die die Menschen glücklich machen."

# Beilage I.

# Berzeichniß der im Jahre 1740 in Schlefien vorhandenen evangelischen Rirchen 3).

## Fürftenthum Breslau.

Die Stadt Breslau mit den Pfarrfirchen zu St. Elisabeth, Maria Magdalena und Bernhardin, den Filialfirchen zu St. Barbara und Christophori, den Hospitalfirchen zu St. Trinitatis, Allerheiligen und St. Hieronymi (1821 eingegangen), der Armenhausfirche, den vorstädtischen Kirchen zu Elstausend Jungfrauen und St. Salvator, und endlich den Pfarrfirchen in den der Stadt gehörigen Dörfern Domsslau<sup>4</sup>), Protsch, Riemberg und Schwoitsch.

## Stanbesberrichaft Militid.

Die Gnabentirche gu Militich.

<sup>4)</sup> Die infolge ber Altranftabter Convention nach bem Reces vom 8. Februar 1709 restituirten Kirchen find mit gesperrtem Druck bezeichnet.



<sup>1)</sup> Staatsarchiv, P. A. X, 1b.

<sup>2)</sup> Frédéric II. oeuvres tom. VIII. pag. 250.

<sup>3)</sup> Genfel, protestantische Rirchengeschichte, Seite 745, und Brachvogel, faiferliche und fonigl. Privilegien, Breslau 1717; Theil III, S. 937.

# Standesherrichaft Bartenberg.

Die Schloftirche zu Bolnifch-Bartenberg.

#### Fürftenthum Comeibnis.

Die Friedensfirche zu Schweidnit und die Gnadenfirche zu Lanbeshut.

#### Fürftenthum Jauer.

Die Friedensfirche zu Jauer und bie Gnabenfirche gu Birschberg.

## Fürftenthum Glogau.

Die Friedenstirche gu Glogau und die Gnadentirche gu Frenftadt.

#### Fürftenthum Cagan.

Die Gnabenfirche zu Sagan.

# Fürftenthum Liegnis.

Die Stadt Liegnit mit ben Pfarrfirchen gu St. Beter und Paul und zu Unf. lieben Frauen; die im Balbauer Rreife gelegenen Rirden ju Balbau, Lerchenborn, Rriegheibe, Gebnig, Langenwalbau, Rroitsch, Reudorf, Bienowis, Brauchitschborf, Summel, Rleinkogenau, Raltwaffer, Rothfirth, Sochfirth, Ruftern, Schonbrunn, Groß-Reichen und Mühlräblit; die Pfarrfirchen des Mertschützer Rreises au Mertichut, Groß-Ting, Bernborf, Onas, Nifolftabt, Granowit, Jentau, Rampern, Greibnig, Ronn, Tentichel, Bahl. ftatt, Groß = Wandriß, Groß = Baubiß, Roistau und Roifcwis. Die Pfarrfirchen in ber Stadt Golbberg und in ben Dorfern Bermsborf, Bropfthain, Barpersborf, Bilgramsborf, Ulbersborf, Neudorf, Wilhelmsborf, Gröbigberg, Lefdwig mit Glam, Alzenau, Mobelsborf, Abelsborf und Röchlig. Die Pfarrfirche in ber Stadt Sainau und bie Begrabniffirche bafelbft, fowie die Rirchen gu Conradsborf, Steinsborf, Raifersmalbau, Rreibau, Altenlohm. Samit, Bollichau, Bareborf, Steubnit, Banthenau, Straupit und Lobendau. Die Pfarrfirche in ber Stadt Luben nebft zwei fleinen Rirchen und ber Begrabniffirche gu Allerheiligen, fowie bie Rirchen zu Altstadt Duben, Groffrichen, Braunau, Oberau, Groß-Rinnersborf, Bilgramsborf, Schwarzau, Dittersbach mit Berzogswaldau, Gugelwig, Betschendorf und Offig. Die Pfarrfirche in ber Stadt Barchwig und bie Begrabniftirche baselbft mit ben

Kirchen zu Bendau, Beinersdorf, Kunit, Seiffersdorf, Wangten, Groß-Läßwig, Blumerode, Rauffe, Wilschkau und Koit.

## Fürftenthum Brieg.

Die Pfarrfirche in Brieg mit ber vor ber Stadt gelegenen polnifden Rirche1), fowie bie Rirchen ju Schonau, Jagernborf, Bramfen, Schwanowig, Bohmischborf, Bogarell, Rreifewig, Ronrademalban, Laugwig, Bargborf, Bantau, Linden, Briefen, Scheibelwig, Michelwig, Leubufch, Reuborf, Tichoplowig, Rarlsmartt, Rauer, Michelau, Jentwig, Pampig, Schönfelb, Alten, Binbel, Mollwig, Ragenborf, Stoberau und Mangiding. Die Pfarrfirchen in ben Städten Lowen und Dhlau mit ber polnifden Rirche bafelbft, fowie bie Rirchen gu Minten, Beifter= wit, Lastowit, Rofenhain, Gon, Buftebriefe, Medwit, Saule, Weigwig, Frauenhain, Beibau, Bunern, Beblig, Marfchwig, Beisteran und Grüningen. Die Pfarrfirche in ber Stadt Strehlen und Die polnische Rirche baselbit, ferner die Rirchen zu Großburg, Friedersdorf, Ruppersdorf, Riegersdorf, Lorenzberg, Arnsborf, Schreibersdorf, Priborn, Schönbrunn, Steinfirche, Blaubach, Gifenberg, Jafdfittel, Olbenborf, Turpit, Rrummenborf, Rosen und Schönwalbe. Die Pfarrfirche zu Nimptsch und bie Georgenfirche bafelbit, fowie die Rirchen in Diersdorf, Langenöls, Siegroth, Brauß, Rargen, Jordansmühl, Groß-Aniegnig, Rlein-Aniegnis, Schwentnig, Rubelsborf, Senis, Bilichtowis, Groß-Bilfau, Bulgenborf, Reichau, Rarfchau, Grünhartau, Raufau, Panthenau, Rafelwig, Beibersborf und in ben Städten Reichenstein und Silberberg. Die Pfarrfirche zu Creugburg und bie Begrabniffirche bafelbit, fowie die Rirchen gu gafobs= borf, Bantau, Schonwald, Rofen, Ludwigsborf, Burgsborf und Schmarbt. Die Pfarrfirche gu Bitichen und bie Bedwigsfirche baselbst; ferner die Rirchen in Rostan, Polanowis, Roschfowis, Boislawis, Naffabel, Golfowis, Baumgarten, Bilmsborf, Dagborf, Profchlit, Omechau, Reinersborf, Schondorf, Bischborf und Meuborf.



<sup>1)</sup> Cabineto-Drbre III, 30. 1764. Staatsarchiv.

#### Fürftenthum Wohlau.

Die Pfarrfirche in Wohlau und die Filialfirche zu Auster, sowie die Kirchen zu Alt-Wohlau, Polgsen und Mondschüt; die Pfarrfirche zu Steinau mit der Begräbnißtirche daselbst, und die Kirchen zu Kunzendorf, Großendorf, Jürtsch, Merschwiß, Ransen, Thimmendorf, Dieban, Lampersdorf, Bielwiese, Porschwiß und Zedlig, sowie die Kirchen zu Rüßen und Herrnlauersiß. Die Pfarrfirche zu Raudten mit der Filialkirche daselbst mit den Kirchen zu Alt-Raudten, Deichslau, Kammelwiß, Urschtau, Mlietsch, Kleinschsfron und Rostersdorf. Die Pfarrfirche zu Winzig und die Hospitalkirche daselbst, ferner die Kirchen zu Gimmel, Herrnmotschelniß und Beschine. Die Pfarrfirche zu Gernstadt mit der Besgräbnißtirche und der Filialkirche zu St. Andreas, sowie die Kirchen zu Sandewalde, Tribusch, Hünern, Groß-Saul und Geischen.

#### Fürftenthum Münfterberg.

Die Pfarrfirchen zu Töpliwoda, Quidendorf, Lampersdorf, Giersdorf, Dittmannsdorf, Neobschüt, Stolt, Rofenbach und Olbersdorf.

#### Fürftenthum Dels.

Die Pfarrfirche zu Dels und die Propftfirche zu St. Georg, sowie die Kirchen zu Beigelsdorf, Briese, Döberle, Hünern, Bogschüß, Konradswaldau, Elgut, Jackchönau, Kleinellgut, Leipe, Paschferwiß, Schmollen, Streliß, Wilken, Polnisch Dammer, Luzine, Schlottau, Pawellau, Korschliß, Maliers, Beucke, Stampen, Bielgut und Schawoine. Die Stadtfirche zu Bernstadt, serner die Kirchen zu Buchwald, Allerheiligen, Groß-Graben, Jäntschorf, Massel, Obernigk, Pontwiß, Prießen, Glauche, Hochtich, Karosche, Mühlewiß, Peterwiß, Postelwiß, Keesewiß, Simmenau, Babniß, Würben, Stronn, Boitsdorf und Zessel. Die Pfarrfirche zu Stroppen mit Wersingawe, sowie die Stadtfirchen zu Trebniß, Festenberg, Constadt, Juliusburg und Medzibor.

# Beilage II.

Berzeichniß der evangelischen Gemeindebildungen und neu errichteten lutherischen Bethäuser in Schlesien von 1740 — 1756 \*).

# Fürftenthumer Glogau und Sagan.

Benthen an der Ober. Besither Hans Carl Fürst von Caros lath. Rach der im Jahre 1741 erhaltenen Concession zum Bau eines Bethauses, wurde die Kirche auf dem Grunde des alten akademischen Symnasiums erbaut und 1746 eingeweiht. Der erste Pastor war Kunowsky, einer der aus Berlin nach Schlessen mitgebrachten Prediger.

Boyabel, dem Freiherrn von Kottwitz gehörig. Der evangeslische Gottesdienst wurde nach der im Jahre 1742 ertheilten Concession in einem Gebäude auf dem herrschaftlichen Hofe gehalten, bis 1744 das neue Bethaus fertiggestellt war. Der erste Brediger, welcher zusgleich die neue Gemeinde in Kontop zu versorgen hatte, war Sasmuel Gottlieb Xenodochius.

Buchwalb unter dem katholischen Grundherrn Grafen von Nostig; die Kirche wurde 1742 erbaut.

Carolath zur Herrschaft Beuthen gehörig. Die 1654 geschlossene Kirche wurde 1742 wieder für den evangelischen Gottesbienst ersöffnet. Der erste Prediger war der bisherige Pastor Caspar Heyn aus Schlichtingsheim.

Dalkau, Eigenthum bes Freiherrn Hans von Glaubiz, wurde nach ber im Jahre 1742 ertheilten Concession vom Pastor Zobel aus Glogau versorgt, welcher bis zur Einweihung der neuen Kirche 1745 im Dalkauer Schlosse den Gottesbienst hielt. Die Berbindung mit Glogau blieb, nachdem der Pastor schon 1743 nach Dalkau gezogen war, bis 1761 bestehen, in welchem Jahre die Gemeinde den ersten eignen Pastor M. Blümel erhielt.

Freiwalbau erbaute als Filiale von Hartmannsborf im Jahre 1752 ein hölzernes Kirchlein, erhielt aber erft 1787 einen eigenen Paftor.



<sup>\*)</sup> Sofern nicht andere Quellen besonders bezeichnet werden, sind die Ungaben aus ..., Perspektivische Borstellung der von Sr. Königs. Majestät in Preußen conceditten Bethäuser", 1748, und aus "Sistorische Statistit von Anders, Breslau 1867" entnommen.

Gießmannsborf, Herrn Christian Ferdinand von Eckartsberg gehörig, erhielt im Oktober 1742 die Concession, worauf nach Vollensbung der sosort erbauten Kirche vom Sonntage Juvocavit 1743 ab der bisherige Prediger von Buchwald, Tham und Wiese Gottfried Schwart als erster Pastor daselbst amtirte.

Gramschütz wurde von König Friedrich II. dem Besitzer, Herrn von Loos, welcher gleichzeitig Direktor der Ritterakademie zu Liegnitz wurde, abgekauft. Der Gottesdienst wurde bis zu der am ersten Abvent 1754 erfolgten Einweihung der neu erbauten Kirche in der Reitschule gehalten. Als erster Prediger wurde von dem Erbprinzen Leopold von Anhalt-Dessau Christian Stobel von Rauschwitz aus entsandt, wo er in dem Feldlager daselbst am 24. Februar 1741 ordinirt worden war.

Grochwit. Die im Jahre 1622 von dem Freiherr Hans von Schönaich erbaute Kirche war 1653 für den evangelischen Gottesdienst gesperrt worden und wurde am 25. Februar 1742 wieder eröffnet. Der erste Prediger war Christian Rückert, bisher vierter Pastor in Frenstadt.

GroßeTichirnau erhielt auf Gesuch des Erbheren Georg Abraham von Lestwiß vom 28. Februar 1742 die Concession zum Bau einer Kirche am 11. Juni 1742, welche am 17. Februar 1743 mit dem ersten Gottesdienst des zum Pastor berusenen Johann Benjamin Binkler aus Lissa in Bolen eröffnet wurde.

Grünberg. Nach der im Jahre 1741 ertheilten Concession wurde der Gottesdienst bis zur Einweihung der neuen Kirche am britten Abvent 1748 im Rathhause gehalten. Der erste Prediger seit 1741 war Martin Friedrich Frisch, einer der aus Berlin mitgebrachten 12 Geistlichen. Als zweiter Pastor fungirte seit 1742 gleichzeitig Joachim Schirmer aus Grünberg.

Günthersborf, Sigenthum bes Herrn Hans Friedrich von Unruh. Der erste Prediger seit 1741 war C. H. Linke, und der Gotetesdienst wurde bis zur Einweihung der neuen Kirche am zwölsten Sonntage nach Trinitatis 1765 in einem Schuppen gehalten.

Guhrau. Zugleich mit ber Concession vom 9. Februar 1741 erhielt die Gemeinde von dem Erbprinzen Leopold von Dessau aus

bem Lager zu Rauschwitz ben baselbst ordinirten ersten Prediger Daniel Pezold aus Lüben. Der Gottesdienst fand bis zur Bollendung ber Kirche 1748 in dem Rathhaus statt. Gleichzeitig wurden zwei häuser am Ringe für die Predigerwohnungen erkauft, und als zweiter Geistlicher Benjamin Daniel Herrmann berusen.

Hartmannsborf, bei Freistadt gelegen, herrn Christoph Erdsmann von Nassau gehörig. Der Gottesbienst fand bis zur Eröffnung ber neuerbauten Kirche am 11. Oktober 1750 in bem herrschaftlichen Schlosse statt. Der erste Prediger war nach ber am 16. August 1742 ertheilten Concession Samuel Klose.

Hartmannsborf im Saganer Fürstenthum erhielt ben 5. Juni 1744 bie Erlaubniß zum Bau einer Kirche, welche 1745 vollenbet wurde. Der erste Prebiger baselbst war Bastor Belis.

Herrnborf, Eigenthum bes herrn von Berg. Der Gottesbienst wurde seit 1742 bis gur Vollendung ber neuen Kirche im Jahre 1748 in einer Scheuer gehalten.

Hertwigswalbau im Saganer Fürstenthum, bem Magistrat von Sprottau gehörig, erhielt die Concession zum Bau der Kirche 1741, welche 1752 vollendet wurde. Zuerst predigte daselbst Christian Schürmer unter den Linden bei dem katholischen Kirchhofe, später im herrschaftlichen Fruchthause. Nach seiner Berufung als Pastor nach Bunzlau wurde die Gemeinde von dem Saganer Geistlichen versorgt, bis als erster Kastor Christian Grün 1750 angestellt wurde.

Jakobskirch. Bis zur Beenbigung bes Baues einer neuen Kirche am 25. Dezember 1753 wurde ber Gottesbienst seit 14. Februar 1741 von bem ersten Pastor König in einer Scheuer gehalten.

Rlein-Tschirnau, Herrn Georg Abraham von Stosch gehörig, in bessen Schloß seit der 1742 ertheilten Concession von den Glogauer Geistlichen evangelischer Gottesbienst gehalten wurde, bis 1756 der Rektor Beling aus Glogan als erster Pastor berusen und 1758 eine Kirche erbaut wurde.

Köben. Der Gottesbienst wurde seit 1741 im Rathhause gehalten, bis 1769 bie neue Kirche erbaut war. Der erste Prebiger war Grotius, einer ber aus Berlin mitgebrachten Geistlichen.

Kontopp hatte mit Boyabel gemeinschaftlich als ersten Baftor Beifchrift bes Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schlesens. Bb. XXIII.



Samuel Gottlob Xenodochius. Auf Grund ber dem Erbherrn Abam Heinrich von Kottwig 1742 ertheilten Concession wurde ber Bau bes Bethauses noch in demselben Jahre vollendet.

Kottwit im Saganer Fürstenthum erhielt auf Ansuchen bes Befitzers Freiherr von Haslingen bie Concession am 26. Juli 1742. Das Bethaus wurde aus Lehm und Fachwerf erbaut und mit Stroh gebeckt. Der erste Pastor war Jodokus Leopold Frische.

Rungenborf, ber Frau Gräfin von Reber, geb. von Anobelsborf gehörig. Der Gottesbienst wurde seit 1741 von dem ersten Pastor Lieste in einer Scheuer gehalten, bis 1786 eine Kirche erbaut worden war.

Liebenzig, bessen Grundherr Carl Otto, Freiherr von Zeblit mit dem Besitzer von Kölmichen, Freiherrn Abam Melchior von Kottwitz zwischen beiden Orten auf gemeinschaftlichem Boden 1747 eine Kirche erbaute. Bis dahin war in einem herrschaftlichen Gebäude zu Liebenzig seit 1742 von dem ersten Pastor Samuel Fülleborn aus Glogan Gottesbienst gehalten worden.

Löttnig erhielt durch Bermittlung des Besitzers Freiherrn Hans Ernst von Diebitsch die Concession 1742, in welchem Jahre das Bethaus errichtet und bereits am neunten Sonntag nach Trinitatis eingeweiht wurde.

Mallmig, zur Gräflich Reberschen Herrschaft gehörig, erhielt die Concession zur Einrichtung evangelischen Gottesbienstes 1741, worauf berselbe bis zur Erbauung eines Bethauses in der Reitschule gehalten wurde. Der erste Prediger war Martin Schüller.

Naumburg am Bober, im Fürstenthum Sagan gelegen und bem Reichsgrafen von Promnitz gehörig, erhielt die Concession am 9. Oftober 1743. Bis zur Einweihung des neu erbauten Bethauses am 24. Sonntage nach Trinitatis wurde der Gottesdienst im Tuchthause gehalten. Erster Prediger war Johann Heinrich Lehmann aus Sagan.

Neusalz, zur Kriegs- und Domänenkammer in Glogau gehörig, erhielt bereits am 8. März 1741 von dem Erbprinzen Leopold von Dessau die Concession zugleich mit dem aus dem Lager zu Rauschwitz entsandten Prediger Samuel Gottlob Zachler. Der Gottesbienst

wurde in ber Scheune bes Bauern Specht gehalten, bis ein Königliches Amtsgebäude für benfelben eingerichtet wurde, an dessen Stelle 1748 bie Rirche erbaut warb.

Neuftäbtel. Die Concession wurde 1741 ertheilt und der Gottessbinest in dem Nathhause bis zu der am Sonntage Rogate 1743 ersfolgten Einweihung des neuen Bethauses gehalten. Der erste Prediger war Andreas Gränzel, einer der zwölf aus Berlin mit nach Schlesien gebrachten Prediger. Nach seiner Berufung zum Pastor in Blumerode wurde 1746 Gottsried Kleinseld sein Nachsolger. Dieser, aus Königsberg in Preußen gebürtig, war 1707 in Altranstädt als Schwedischer Feldprediger ordinirt worden, gerieht 1709 bei Pultawa in russische Gesaugenschaft, aus welcher er nach einem halben Jahre entstoh und sich zu König Karl XII. nach Bender begab. Im Jahre 1711 wurde er Prediger in Polen und blieb es 35 Jahre lang bis zu seiner Berufung nach Neustädtel.

Niebusch erhielt auf Verwendung des Grundheren Georg Andolph von Berge die Concession 1742, worauf der Gottesdienst bis zu der noch in demselben Jahre erfolgten Bollendung des Bethauses im herrschaftlichen Schloß gehalten wurde. Der erste Prediger war Joachim Bücking aus Neu-Auppin.

Ochelhermsborf, bem Landrath Christoph Erdmann von Naffau und Herrn Ernst Gottlieb von Schwemmler auf Mittel-Ochel-hermsborf gehörig, erhielt am 16. Juli 1742 die Concession. Der Gottesdienst wurde im Schloß gehalten, bis am 14. November 1745 das neue Bethaus eingeweiht wurde. Der erste Prediger war der seitherige Conrestor an der Rathsschule zu Züllichau, Samuel Christian Hoffmann.

Pechern erhielt am 20. April 1747 bie am 11. April 1668 eins gezogene Kirche zurück, blieb aber bis 1855 Filiale von Muskau, was sie schon vor 1668 gewesen war.

Poltwig eröffnete nach der 1742 erhaltenen Concession ben evangelischen Gottesdienst im Rathhause, bis Pfingsten 1747 das neue Bethaus in Gebrauch genommen wurde. Der erste Prediger hieß Scholz und war einer der aus Berlin in das Lager zu Ranschwiß mitgebrachten 12 Geistlichen.



Priebus erhielt bie Genehmigung zur Einrichtung evangelischen Gottesbienstes 1745, worauf berselbe zunächst auf dem Marktplatz, sodann zehn Jahre lang im Rathhause gehalten wurde. Der 1747 genehmigte Kirchenbau wurde 1755 vollendet; der erste Pastor war Klinksporn.

Primtenau, bem Preußischen Etats Minister und Chef Prassebenten bes Königl. Oberamts und Ober Consistoriums zu Glogan Grafen Carl Albrecht von Reber gehörig, erhielt 1741 bie Concession zugleich mit bem ersten Prebiger Heinrich Otto Regel, einem ber aus Berlin mitgebrachten Geistlichen. Dieser wurde noch in bemselben Jahre wiederholter Uebergriffe wegen abgesetzt, und zu seinem Nachsfolger am 10. Dezember 1743 ber Pastor aus Kohenau Gottlied Sutorius berufen. Die ersten Gottesbienste wurden auf dem Marttplatz gehalten; die neue Kirche wurde 1744 vollendet und am zehneten Sonntage nach Trinitatis eingeweiht.

Prittag richtete, nachdem die Kirche 1654 geschloffen war, seit 1744 in dem Vorwerk Jany evangelischen Gottesbienst ein, dis derselbe 1778 in die neuerbaute Kirche zu Prittag verlegt wurde.

Quaris, Herrn Carl Günther von Tschammer und Often gehösig, erhielt bereits am 24. Januar 1741 die Concession und einen ber in Berlin vom Propst Reinbeck ordinirten zwölf Prediger, Carl Wilhelm Tile aus Trebbin als ersten Pastor. Der erste Gottesbienst wurde in der Bohnung des Scholzen Maste, sodann in einer Scheuer auf dem Bauernhose besselben gehalten, bis das neue Bethaus am 6. Sonntage nach Trinitatis 1743 geweiht wurde.

Rückersborf im Fürstenthum Sagan, bem Tribunals-Präsibenten Heinrich IX. von Reuß, jüngerer Linie, Grasen und Herrn von Plauen gehörig, erhielt schon 1740 bie Concession. Der Gottesbienst begann jedoch erst am 15. März 1741, an welchem Tage im Jahre 1668 bie letzte evangelische Predigt von dem Pastor Florian Alapperbein gehalten worden war. Das neue Bethaus wurde am 10. Sonntage nach Trinitatis 1741 eingeweiht und dis dahin die herrschaftliche Flachsscheuer benutzt. Der erste Prediger war Christian Gottsried Alesel, bisheriger Pastor in Friedersdorf.

Saabor, bem Reichsgrafen Auguft von Cofel gehörig, erhielt im

November 1742 bie Erlaubniß jum Bau eines Bethauses, bis zu bessen Bollendung 1743 ber Gottesbienst in der sogenannten Kubels Scheune gehalten wurde. Der erste Prediger, welcher schon 42 Jahre lang Pastor in der Glaucher Grenzfirche gewesen war, hieß Georg Bietsch, welchem 1745 sein Sohn Carl Gottlob Pietsch folgte.

Schlawa, dem Grafen von Fernemont gehörig, erbat durch zwei in das Lager zu Rauschwitz entsandte Bürger die Erlaubniß zum evangelischen Gottesdienst und erhielt dieselbe im Februar 1741 von dem Erbprinzen Leopold zu Dessau. Der sofort berusene Pastor Johann Heinrich Lehmann aus Sagan predigte in einem Bürgerhause, bis am 14. Sonntage nach Trinitatis 1743 das neue Bethaus eingeweiht wurde.

Schönau, Eigenthum bes Grafen von Thurschwandt, erhielt bereits am 23. Januar 1741 als ersten Pastor Johann Gottlieb Pitschty, einen von ben zwölf nach Schlesien entsandten Predigern. Der Gottesbienst wurde bis zur Vollendung des Vethauses 1747 in einer Scheune gehalten.

Schweinit, im Besit ber Freiin Cleonore von Stentsch, geb. von Kittlit, welche letztere nach erhaltener Concession am 6. Mai 1742 burch ben Pastor Caspar Friedrich Stock aus der Grenztirche bei Drehnow den ersten evangelischen Gottesdienst im herrschaftlichen Schlosse halten ließ. Derselbe wurde sodann in einer Scheune fortgesetz, bis am 19. Sonntage nach Trinitatis das neue Bethaus geweiht wurde, nachdem an Stelle des 1746 gestorbenen P. Stock der Prediger Jodosus Leopold Frisch aus Kottwit berufen worden war.

Sprottau erhielt 1741 zugleich mit ber Concession einen ber zwölf von Propst Reinbeck in Berlin ordinirten Prediger, Gottlieb Beinreich, welcher schon 1742 starb und durch den Pastor Christian Rücker, bisher in Lobendau und aus Friedeberg gebürtig, ersetzt wurde. Der Gottesdienst fand auf dem Rathhause bis zur Bollendung der Kirche 1747 statt, welche in die Stadtmauer "halb in, halb auswärts" sineingebaut, daher die Burg Gottes genannt wurde.

Strung erhielt auf Ansuchen bes Grundherrn Wolfgang Bernshard von Klyz die Genehmigung zur Einrichtung des Sottesbienstes am 25. Dezember 1741. Der erste Pastor Abam Erdmann Ecarb

aus Freistadt predigte in der zum Bethaus umgewandelten herrschaftlichen Rohmühle. Gine Kirche wurde erft 1775 erbaut.

Tichepplau, dem herrn von Posadowsty gehörig, berief nach ber im Jahre 1742 erhaltenen Concession Johann David Tschörner jum Pastor, welcher bis zum Bau eines Bethauses 1754 in einer herrschaftlichen Scheune predigte.

Weichau erlangte auf Berwendung des Besitzers Grafen von Reder 1743 die Erlaubniß zum Bau eines Bethauses, bis zn desse erst 1779 ersolgter Bollendung durch den ersten Prediger Balthasar Heinrich Gimmel, aus Weichau gebürtig, im herrschaftlichen Reithaus Gottesdienst gehalten wurde.

Weisholt hielt sich, nachdem 1654 bie Kirche ben Evangelischen genommen war, nach Schlichtingsheim und von 1741 an nach Gramschütz, bis 1756 bie geschlossen Rirche restituirt und ein eigener Geistlicher, Pastor Steulmann, angestellt wurde.

Biefau bildete unter dem tatholischen Grundherrn Grafen von Rostig seit 1742 mit Buchwald vereinigt eine evangelische Parochie.

Bitt genborf, dem Magiftrat von Sprottau gehörig, erhielt die Genehmigung jum Bau bes 1748 vollendeten Bethauses am 16. Juli 1742. Der Gottesdienst wurde bis dahin in dem alten Brauhause von dem ersten Prediger Christian Gottlieb Fiebig aus Gebhardsdorf in der Oberlausit gehalten.

Im Anschluß an die vorstehenden, in den alten Fürstenthümern Glogau und Sagan errichteten neuen evangelischen Kirchen sind noch die im Schwieduser Kreise gelegenen zu erwähnen, welcher seit 1816 zur Provinz Brandenburg gehört. Es sind die Kirchen in Möstichen, Muschten, Lübenau, Mühlbock, Schmarse, Schwiedus und Stentsch.

#### Fürftenthum Jauer.

Alt : Jäschwis, bem Grasen von Frankenberg gehörig, erhielt die Erlaubniß zum Bau des am 4. Sonntage nach Trinitatis 1744 eingeweihten Bethauses im Jahre 1743. Der erste Prediger war Christian Emanuel Boginsty ans Königsberg in Preußen, bis dahin Lehrer in Bunzlau. Bis zur Vollendung der Kirche wurde der Gottesdienst in der Scheune des Bauern Christoph Hallwich abgehalten.

Alt. Dels, dem Grafen von Hochberg auf Rohnstock gehörig, erhielt die Genehmigung zum evangelischen Gottesdienst am 23. Februar 1741, worauf der Gottesdienst vom 6. März an bis zu der am 23. Sonntage nach Trinitatis 1747 erfolgten Einweihung des neuen Bethauses durch den ersten Prediger Friedrich Gottsried Seybold, einem der 12 aus Berlin entsandten Geistlichen, im gräslichen Schlosse zu Alt. Dels abgehalten wurde.

Arnsborf, im Besitz bes Grafen Walbstein, erhielt bie Concession am 16. März 1742, in welchem Jahre ein hölzernes Bethaus, 1754 eine massive Kirche erbaut wurde. Der erste Prediger war Georg Gottlob Leber aus Sagan.

Aslau, Herrn Sigmund von Hock gehörig, im preußischen Mislitärdienst stehend, erhielt die Concession im Lager zu Rauschwitz 1741 worauf der dort durch den Feldprediger Abel ordinirte erste Prediger Samuel Gottfried Eschert aus Lüben, zuerst in einer Scheune, und dann in dem 1743 erbauten Bethaus den Gottesbienst hielt.

Berbisborf, bem Herrn Christian Menhel aus hirschberg gehörig, erhielt die Concession zum Bau eines Bethauses 1742, welches am ersten Abvent 1748 eingeweiht wurde. Bis dahin wurde der evang. Gottesdienst auf dem herrschaftlichen Oberhose durch den ersten Prediger Johann Christoph Alose aus Messersdorf gehalten.

Boberröhrsborf, zur gräflich Schaffgotsch'ichen Herrschaft gehörig, erhielt 1741 die Erlaubniß zum Bau bes am 9. Sonntage nach Trinitatis 1742 eingeweihten Bethauses. Der erste Prediger war Gottfried Albert.

Buchwalb<sup>1</sup>), im Besit bes Freiherrn Johann Maximilian Leopold von Reibnig, erhielt die Concession zum Bau eines Bethauses am 12. April 1742, zu welchem der Grundstein auf einem von der Herrschaft gewährten Plate am 15. Juni 1748 gelegt wurde. Bis zu seiner 1749 erfolgten Bollendung wurde der Gottesdienst zuerst auf der Gutwiese, später im Schloß durch den ersten Prediger Johann Gottlied Thomas aus Breslau gehalten.



<sup>1)</sup> Nachrichten von Buchwald und Quirl von Saupt, Sirfcberg 1742.

Bunglau erhielt bereits vom Lager zu Rauschwis aus burch Orbre vom 9. Februar 1741 ben baselbst ordinirten Ambrosius Fersbinand Järschith als ersten Prediger, welcher bis zur Bollendung der Kirche 1756 die Gottesdienste im Rathhaussaale hielt. Als zweiter Prediger wurde noch 1741 Christian Schürmer berusen, an dessen Stelle nach seinem 1747 erfolgten Tode Ernst Gottlob Woltersdorf aus Berlin berusen wurde, seit 1758 zugleich erster Direktor des von dem Mauermeister Gottsried Zahn 1753 gegründeten Bunglauer Baisenhauses.

Cammerswalbau erhielt die Concession 1742, in welchem Jahre ber evangelische Gottesbienst durch ben ersten Prediger Napiersky begonnen wurde; die massive Kirche wurde am 11. Oktober 1772 eingeweiht.

Conrabswalbau, Herrn Samuel von Richthofen gehörig, vollendete bereits 15. Juli 1742 ben am 25. Mai genehmigten Bau eines Bethauses. Der erste Prediger war Gottfried Christian Grube aus Kuhlhausen im Herzogthum Magdeburg.

Erommenau erhielt am 24. Mai 1744 bie Concession zum Bau ber noch in bemselben Jahre vollenbeten Kirche, an welche ber erste Baftor Meisner 1745 berufen wurde.

De utmannsborf, bem Aloster zu Trebnitz gehörig, erhielt die Genehmigung zum evangelischen Gottesdienst ben 3. März 1742. Die Gottesdienste wurden bis zur Vollendung der Kirche in demselben Jahre vom Gründonnerstag ab unter freiem himmel in einem Bauernhose gehalten. Der erste Prediger war Christoph Cirkler.

Faltenhain errichtete im Jahre 1750 bas neue Bethaus; ber erste Baftor bieß Schwerdtner.

Fischbach') entsandte schon im Februar 1741 nebst ben Nachbardörfern Neuborf, Bärsdorf und Söderich eine Deputation nach Rauschwitz "gleich ben Weisen ben hellen Stern, Licht und Leuchter bes reinen Wortes zu suchen". Der erste Bescheib vom 22. Februar 1741 lautete: "zu weiterer Berfügung sich zu gebulben", bis die Concession ben 21. Dezember 1741 ertheilt wurde. Auf die unter bem

<sup>1)</sup> Staatdarchiv P. A. X, 27 a. und Jubelbuchlein von Gotichmann, hirich. berg 1842.

27. Mai 1741 an ben König gerichtete Bitte um Restituirung ber im Jahre 1654 weggenommenen Kirche war unter bem 12. Juni ein abschlägiger Bescheib mit bem Zusaß ersolgt: "daß die Gemeinde Fischbach mit ber gebetenen freien Ausübung bes evangelischen Gottesbienstes noch etwas zur Auhe zu verweisen mit ber Bersicherung, daß Sr. Majestät seiner Zeit nicht unterlassen würden, alles nach den Friedensschlüssen zu reguliren". Der Gottesbienst wurde seit bem 6. Februar 1742 von dem Pastor Johann Christoph Monse in einer zum Bethaus eingerichteten Scheune des Bauer Weiß gehalten, bis der am 25. Juni 1748 begonnene Bau der jetzigen Kirche am 7. October vollendet war.

Flinsberg, sur gräflich Schaffgotsch'ichen herrschaft Greiffensftein gehörig, erhielt bie Genehmigung zum Bau eines Bethauses am 9. März 1742, bis zu bessen am 23. Oktober 1743 erfolgter Bollsenbung ber Gottesbienst von bem ersten Prebiger Christian Böttner aus Friebeberg am Queis-gehalten wurde.

Friedeberg am Queis erbat bereits im Lager zu Rauschwis die Concession und erhielt bieselbe am 23. Februar 1741 zugleich mit dem von dem Feldprediger Abel daselbst ordinirten ersten Prediger Ephraim Gottlied Stöckel. Der Gottesdienst wurde auf dem Rathhaus und seit 1742 bis zur Einweihung der 1757 erbauten neuen Kirche in dem zu einem Bethause eingerichteten Tuchhause gehalten.

Giersborf, zur gräslich Schaffgotsch'schen Herrschaft gehörig, erhielt am 5. April 1742 die Concession zum Bau eines Bethauses, welches bereits am 27. Mai eingeweiht wurde, während ber Bau der massiven Kirche erst 1779 begonnen und vollendet wurde. Der erste Pastor war Georg Friedrich Rieger.

Giersborf 1), innerhalb ber bem Grafen Reber gehörigen Hohlsteiner Herrschaft bei Löwenberg gelegen, erbat am 2. Juni 1741, zugleich mit ber Gemeinbe Seitenborf, ben Canbibaten Zeller zu ihrem Pfarrer bestellen zu bürfen und benselben zu orbiniren. Der Bescheib vom 6. Juni 1741 lautete: "baß Se. Majestät vorjeho noch

<sup>1)</sup> Staatsarchiv P. A. X, 27 a.

einigen Anstand finde, den Gemeinden Giersdorf und Seitendorf mit Ertheilung eines evangelischen Predigers zu willsahren, wohl aber bedacht sein wird, sie dieser Glückseiteit in kurzem genußdar zu machen. Also werden dieselben sich dis dahin ruhig zu halten und in Geduld zu stehen belieben. Sie können aber immittelst sich des vorgeschlagenen Subjekti zur Insormation der Jugend im Christenthum, auch im Lesen und Schreiben gebrauchen". Jusolge der kurz darauf ertheilten Concession zum Bau eines Bethauses wurde eine herrschaftliche, mit Stroh gedeckte Scheuer mit Altar und Orgel versehen und sür den Gottesdienst eingerichtet; der Bau eines massiven Bethauses erfolgte erft 1796.

Giehren, zur gräflich Schaffgotsch'schen Herrschaft Greiffenstein gehörig, erhielt zugleich mit der Concession zum Bau eines Bethauses vom 19. Dezember 1741 als ersten Prediger Gottsried Friese aus Berndorf bei Schmiedeberg. Der Gottesdienst fand in dem Hose Bauern Hans Müller statt, bis das hölzerne Bethaus am Sonntage Jnvocavit 1742 in Gebrauch genommen wurde. Der Bau einer massiven Kirche erfolgte erst 1767.

Sießmannsborf bei Bunzlau, bem Herrn von Loos gehörig, richtete 1742 in einem Gebäube des herrschaftlichen Hauses ben Gottesbienst ein; ber erste Prediger hieß Müller. Am 8. April 1754 wurde ber Grundstein zur neuen Kirche gelegt.

Görisseiffen, bem Aloster Liebenthal gehörig, erhielt 1742 bie Genehmigung zur Berusung bes ersten Prediger Gottfrieb Rüffer. Der Gottesbienst fand acht Wochen unter freiem himmel statt, bis das Bethaus am 15. Sonntage nach Trinitatis 1742 in Gebrauch genommen werden konnte.

Groß-Hartmannsborf, bei Bunzlau gelegen, der Frau Gräfin Katharina von Frankenberg, geb. Gräfin von Callonitz gehörig, erhielt die Concession am 19. Dezember 1741, worauf am 6. Januar 1742 der erste Gottesdienst unter freiem himmel durch den berusenen Prediger Johann Georg Thomas aus Lauban gehalten wurde. Darauf wurde bis zur Errichtung eines hölzernen Bethauses eine Scheuer in dem Bauernhose der Wittwe Eberlein benutzt. Die jett stehende Kirche wurde erst 1790 erbaut.

Hermsborf unterm Kynast erhielt bie Genehmigung zum Bau der am 19. Dezember 1745 vollendeten Kirche am 13. Dezember 1741. Der Gottesdienst wurde anfänglich in einer Scheune von dem zum ersten Pastor berufenen, seitherigen Conrettor Sigmund Großjahn aus hirschierg gehalten.

Hertwigswaldau, bem Freiherrn Samuel von Richthofen gehörig, richtete nach ber am 28. Februar 1742 erhaltenen Concession ben Gottesbienst im herrschaftlichen Schlosse ein, bis 1755 bie neue Kirche eingeweiht wurde. Der erste Prediger war Paul Beneditt Weißmann.

Hohen liebenthal erhielt bie Concession am 24. August 1742; bas Bethaus murbe in einem Seitenflügel bes Schlosses eingerichtet; ber erste Baftor hieß Balde.

Heinzenburg, bem herrn von Buffe gehörig, welcher 1751 bie alte heinzenburg zur Kirche einrichtete; ber erste Raftor hieß Woltersborf.

Jannowit bei Aupferberg, bem Grafen von Promnit gehörig, erhielt die Genehmigung zu dem im herrschaftlichen Schlosse eingerichteten Gottesbienst am 14. April 1743. Die neue Kirche wurde ben 25. Oktober 1744 geweiht; ber erste Prediger war Christoph Leuchthäger.

Kauffung in mehreren Antheilen ben Freiherrn von Zedlit, von Mockerhausen u. s. w. gehörig, erbaute (1742 bas 1753 abgebrannte) Bethaus, welches barauf massiv errichtet wurde; der erste Brediger hieß Blickel.

Kaiserswalbau, unter gräflich Schaffgotsch'scher Herrschaft, erhielt bie Concession am 6. August 1742. Der erste Prediger war Gottschied Senstleben; das neue Bethaus wurde auf einem, von dem Bauer Gottlieb Fiedler geschenkten Plate erbaut und am 2. Juni 1743 eingeweißt.

Remnit, bem Grafen von Zierotin gehörig, erhielt aus bem Lager zu Rauschwitz ben am 23. Februar 1741 baselbst orbinirten Prediger Johann David Großmann. Derselbe mußte jedoch zunächst als Feldprediger bei bem Glasenappschen Grenadier-Bataillon dienen und traf erst am 30. März in Kemnitz ein. Bom 2. April 1742

wurde ber Gottesbienft unter freiem himmel, mahrend bes Binters in einem Schuppen gehalten, bis bas Bethaus 1743 vollenbet mar.

Ressellsborf errichtete nach ber 1742 erhaltenen Concession ein Bethaus 1743. Bis bahin wurde ber Gottesbienst auf bem Niedershose von bem Pastor Hennige gehalten, welcher 1747 abgesetzt wurde, worauf Pastor Giese aus Krossen folgte.

Ketschorf, bem Herrn Carl Mexander von Wiese gehörig, erhielt die Concession im April 1742, worauf der Gottesdienst in dem Baderhause begonnen wurde, bis am 29. August 1748 das neue Bethaus eingeweiht werden konnte. Der erste Prediger war Johann Gottsried John aus Jauer, welcher seit 1739 Pastor substitutus in Badarowa bei Polnisch Lissa, am 6. Mai 1742 als Prediger in Ketschorf eintrat.

Kungenborf unterm Balbe, dem Grafen von Frankenberg gehörig, erhielt die Genehmigung zum Bau des am 24. Juni 1742 eingeweihten Bethauses am 30. März b. J. Der erste Prediger hieß Fänisch.

Kuntenborf am kahlen Berge, in ber Herrschaft Greiffenstein gelegen, erhielt die Concession im Januar 1742 und am 7. März d. J. als ersten Prediger Paul Heinrich Burchart. Der Gottesbienst wurde in ber Bauerscheune ber Wittwe Elsner gehalten, bis am 5. Juli 1744 bas neue Bethaus gebraucht werden konnte, zu welchem ber Plat von dem Bauer Hans Heinrich Bachstein geschenkt worden war.

Rupferberg'), zur gräflich von Nimptsch'schen Herrschaft gehörig, errichtete sosort nach ber am 20. Dezember 1741 erhaltenen Concession das neue Bethaus, welches bereits am 13. Mai 1742 in Gestrauch genommen werden konnte. Der erste Prediger war Johann Friedrich Conrad aus Polkwig. Die Bürgerschaft von Kupferberg hatte bereits am 31. November 1741 in einem Jmmediatgesuch um die Erlaudniß zum Ban einer Kirche und der Anstellung eines Presdigers gebeten, woraus unter dem 3. Dezember 1741 eine Kabinetssorbre an den Minister von Podewils erging: "je vous adresse cijoint la requête de la ville de Kupferberg, et comme j'ai trouvé

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II, Rr. 56. und 59.

bon de lui accorder sa juste demande, vous aurez soin des expéditions necessaires". Der Bewilligungserlaß enthält ben üblichen Zusaß: "daß dem römisch-katholischen Clero die ihm von rechtswegen zustehenden jura konserviret und keine gegründete Ursache zu Klagen gegeben werde".

Lähn berief nach der 1741 erhaltenen Erlaubniß als ersten Prediger Georg Gottlob Leber, welcher den ersten Gottesdienst am 18. März auf dem Marktplate hielt, später im Nathhause, bis 1752 das neue Bethaus in Gebrauch genommen wurde.

Langenau, bem Freiherrn Chriftoph Ferbinand von Glaubig gehörig, erhielt die Concession am 9. März 1742, worauf der Gottesbienst im herrschaftlichen Schloß gehalten wurde, bis die Einweihung
bes am 15. Mai 1744 begonnenen Bethauses am ersten Sonntage
bes Abvents erfolgte. Der erste Pastor war Johann Gottsried Hensel, gebürtig aus Neudorf am Grödigberg.

Lomnig, bem Lehnsherrn Mengel aus hirschberg gehörig, begann sosort nach ber am 8. März 1742 erhaltenen Erlaubniß mit dem Bau bes Bethauses, in welchem bereits am 3. Juni von bem Presbiger Ehrenfried Liebig die erste Predigt gehalten wurde.

Langenöls, bem Major von Döbschütz gehörig, erhielt die Conscession am 14. März 1742, worauf durch den ersten Prediger Christoph Seliger, seitherigem Pastor in Holzfirch bei Lauban zuerst im herrschaftslichen Schloß und vom 11. Oktober 1744 an in dem neu erbauten Bethaus der Gottesdienst gehalten wurde.

Lubwigsborf, bem Justigrath von Schweinitz gehörig, erhielt 1742 die Erlaubniß zum Bau ber im Jahre 1751 vollendeten Kirche. In dem vorläufigen, an einen Bauernhof angebauten Bethaus, hielt ber Prediger Runge ben ersten Gottesbienst.

Leipa, bem Landrath von Reibnit gehörig, erhielt am 1. Novemsber 1742 die Concession zum Bau des Oftern 1743 vollendeten Betshauses, in welchem vom 11. April ab der Senior Sigismund Gottslieb Schröter aus Jauer den Gottesdienst hielt, dis am 4. Dezember der neu berusene erste Pastor Hoffmann eintrat.

Lichtenwaldau, im Besit bes Freiherrn von haslingen, erhielt zwar auf bas bereits im Lager zu Rauschwit angebrachte Ansuchen

bie Concession zum Ban eines Bethauses und Bestellung eines Prebigers am 26. Januar 1743, und zwar gegen das Gutachten der Oberamtsregierung, welche wegen Armuth der Gemeinde ablehnend berichtet hatte 1). Da sich jedoch der Ban bis 1747 verzögert hatte, so wurde die Gemeinde mit ihren Amtshandlungen an den Pastor Georg Gottlieb Feige in Schönseld gewiesen, und ihr im Jahre 1749 nur die Anstellung eines nicht ordinirten Candidaten, Adam Gottsried Popradi aus Brieg, mit dem Bemerken gestattet "daß selbige mit einem Katecheten vergnügt sein sollen, der ihnen concionando oder catechando seinen Dienst leisten solle".

Löwenberg erhielt zugleich mit bem ersten Prediger Johann Christiam Förster aus Modelsborf am 9. Februar 1741 im Lager zu Rauschwiß die Genehmigung zur Einrichtung des Gottesdienstes, welcher zum ersten Male am Sonntag Invocavit 1742 auf dem Marktplat, später im Rathhause, gehalten wurde. Die Genehmigung zum Kirchbau wurde am 9. Februar 1745 ertheilt, derselbe 1747 begonnen und am 17. November 1748 vollendet. Im Jahre 1743 war ein zweiter Prediger Achatius Christian Fedder aus Prizwalde berusen worden.

Maiwalbau richtete am 12. August 1742 in einem Wirthschaftsgebäube, welches von ber katholischen gräflich Karrowatschen Grundsherrschaft gewährt wurde, ben Gottesbienst ein. Im Jahre 1756 wurde das Haus zur Kirche umgebaut. Der erste Prediger hieß Kühn.

Merzborf, dem Freiherrn Hans Ernst von Diebitsch gehörig, in dessen Schloß von dem Pastor Jeremias Rülcke aus dem benachsbarten Wodelsdorf nach der am 31. Mai 1742 erhaltenen Concession der Gottesdienst gehalten wurde. Erst 1797 wurde ein eigener Pastor angestellt und 1799 eine Kirche erbaut.

Neukirch, dem Landrath Freiherrn Conrad Gottlieb von Zeblit gehörig, erhielt die Concession 1743, worauf der Gottesdienst von dem Pastor aus Hermsdorf in dem Schlosse eingerichtet wurde, wo schon 1518 der von Georg von Zeblit berusene Augustinermönch Melchior Hoffmann evangelisch gepredigt hatte. Die Kirche wurde 1749 erbaut.

<sup>1)</sup> Behmann, Bb. II. Dr. 266.

Ottendorf, dem Freiherrn Johann Wilhelm von Malgahn auf Militisch und Reuschloß gehörig, hatte nach der Concession vom Jahre 1742 im herrschaftlichen Schlosse Gottesdienst, bis 1745 bas Bethans vollendet war. Der erste Prediger war Johann Friedrich Preis.

Betersborf, zur herrschaft Kynast gehörig, erhielt die Concession zum Bau des am 1. Dezember 1748 vollendeten Bethauses am 3. August 1741. Der Gottesbienst war zunächst in einer bazu hergerichteten Schenne von dem ersten Prediger Johann Tobias Boldmar gehalten worden.

Beterwit, bem Land-Justizrath Freiherr Samuel von Richtschofen gehörig, begann sofort nach der am 23. Ottober 1742 erhalstenen Concession mit dem Bau der am 17. September 1743 vollensbeten Kirche. Der erste Prediger war Paul Benedikt Beitmann.

Pombsen, bem Aloster Leubus gehörig, erhielt am 12. März 1742 bie Genehmigung zur Anstellung bes ersten Pastor Christian Charisius und zum Bau des Bethauses, in welchem mit dem Gottesdienst sofort am ersten Pfingsttage begonnen wurde, als das Gesperr aufgerichtet war; bis dahin war unter freiem himmel gepredigt worden.

Prausnig, bem Freiherrn Conrad von Hochberg gehörig, welscher nach ber im Jahre 1741 erhaltenen Concession bas herrschaftliche Schloß zum Bethaus einrichten ließ. Die Kirche wurde erst 1801 erbant. Der erste Prediger war Daniel Gottlieb Rothe aus Goldberg.

Rabishau, innerhalb ber Herrschaft Greiffenstein gelegen, erhielt die Concession bereits am 9. Februar 1741, konnte aber erst im Jahre 1742 zur Berufung des ersten Predigers Gottlieb Friedrich Peschel gelangen, welcher vom 25. Mai ab in der Scheune des Bauern Hans Christoph Hänschen predigte, bis das neue Bethaus am 13. Nov. 1749 vollendet war.

Reibnig, zur gräslich Zierotinschen Herrschaft Kemnig gehörig, erhielt am 13. Dezember 1741 die Genehmigung zum Bau eines Bethauses und Anstellung eines Predigers, als welcher Johann Gottfried Dietrich 1742 berufen wurde. Derselbe predigte in einem Schuppen des Bauern Hans Georg Vogt und zum ersten Male am 10. September 1747 in dem neu erbauten Bethause.

Rückenwalbau war bis 1741 mit Aslau verbunden und erhielt am 23. Dezember 1755 bie Erlaubniß zur Erbauung eines eigenen Bethauses; der erste Baftor hieß Krause.

Schmiebeberg erhielt die Concession zum Bau einer Kirche 1741, in welchem Jahre am 20. August der Pastor Abolph aus Hirscherg die erste Predigt hielt. Bom 1. Januar 1742 ab sand der Gottesbienst im Gerichtshause statt, dis am 21. September 1745 das Bethaus eingeweiht wurde. Die ersten Geistlichen waren der Pastor Ernst Gottlieb Just aus Landeshut und der Diakonus Christoph Jakob Neumeier aus Magdeburg.

Schonau richtete seit 1741 in einem aus Brettern errichteten Schuppen neben bem Rathhaus ben evangelischen Gottesbienst ein, bis bas neue Bethaus 1747 vollenbet war. Der erste Pastor hieß Johann Renner.

Schönfelb erhielt auf Antrag ber beiben Grundherrn Ernst Ludwig von Seiblitz und Freiherr Sigismund von Rostiz die Concession im März 1742, worauf vom 1. Juli ab der erste Pastor Georg Gott-lieb Feige aus Areibau zunächst in einer Scheune, seit 1744 in dem neu erbauten Bethaus predigte.

Schönwalbau, dem Herrn von Holthausen gehörig, begann mit dem evangelischen Gottesdienst nach der im Mai 1742 erhaltenen Concession durch den ersten Pastor Georg Gottsried Schwolke aus Büllichau im herrschaftlichen Schloß. Der Bau eines Bethauses war der Bollendung nahe, als am 5. August 1748 das Schloß durch Blitzschlag entzündet, abbrannte. Bis zum 3. November, an welchem Tage das neue Bethaus geweiht wurde, fand der Gottesdienst im Freien statt.

Schosborf, theils zur Greiffensteiner Herrschaft, theils herrn Johann Friedrich von Tschirnhaus gehörig, hatte die Concession am 27. Oftober 1742 ') nachgesucht und am 27. November erhalten. Die erwähnten Grundherrn schlugen der Gemeinde drei Prediger zur Bahl vor, aus benen Johann Abam Tschorn berufen wurde, welcher am 7. Oftober 1743 in dem neuen Bethause den ersten Gottesdienst hielt.

Schreiberhau, in ber Berrichaft Rynaft, erhielt die Conceffion

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II. Nr. 222.

am 21. Januar 1741, worauf nach Errichtung eines hölzernen Bethauses die jetige massive Kirche 1755 eingeweiht wurde. Der erste Prediger war seit 25. März 1743 Johann Christian Wiederauf.

Seichau, bem Kloster Leubus gehörig, erhielt im Juli 1742 bie Concession zum Bau bes am 20. September 1742 eingeweihten Bet-hauses. Der erste Prediger war Gottfried Böhm aus Liegnit.

Seifersborf bei Bunzlau erhielt auf Ansuchen bes Grundherrn, Grafen Joseph Wilhelm von Nostig im Jahre 1742 bie Concession zum Bau bes noch in bemselben Jahre errichteten Bethauses, aber erst am 18. November 1746 bie Erlaubniß, einen ordinirten Prediger zu berusen, nachdem durch Verbindung mit Klein-Reundorf die Gemeinde leistungsfähig geworden war. Der erste Pastor seit 16. Dezember 1746 war Christian Ullmann aus Lauban.

Seifersborf bei Hirschberg, bem Herrn Elias Gottlieb von Benchel gehörig, erhielt am 20. November 1741 bie Concession; bas neue Bethaus wurde am 6. Januar 1750 eingeweiht. Der erste Pastor war David Gottlieb Seibel aus Hirschberg.

Seifershau, zur gräflich Schaffgotsch'schen Herrschaft Kynast gehörig, erhielt am 15. Februar 1742 die Concession zum Bau des am 8. Dezember 1743 eingeweihten Bethauses. Bis dahin wurden die Gottesbienste in der Scheune des Bauer Sigmund Feist von dem ersten Prediger Johann Samuel Braun gehalten.

Seiborf, in derfelben Herrschaft gelegen, erhielt die Genehmigung zum Bau bes am 19. September 1745 vollendeten Bethauses am 13. April. Der erste Pastor war Johann David Zelle.

Seitenborf, bem Aloster Leubus gehörig, errichtete sofort nach ber im Januar 1743 erhaltenen Concession ein Bethaus, in welchem bereits am 23. Juni ber erste Pastor Mescheber seine Anzugspredigt hielt.

Spiller, zur gräflich Zierotinschen Herrschaft gehörig, erhielt die Genehmigung zum Bau eines Bethauses am 13. Dezember 1741. Am 17. Januar 1742 wurde Christoph Heinrich Feist zum Pastor berufen, welcher bis zur Vollendung der Kirche, den 15. Oktober 1747 in der Scheune des Bauer Christian Hoffmann predigte.

Steinfird, ben Grundherrn Otto von Schmiebel, Sans Ferbisgelichrift bes Bereins f. Geschichten. Alterthum Schleffens. Bb. XXIII. 9

nand Prentzel von Fessenstein und Frau Charlotte, Friederike von Bobeltitz gehörig, in beren herrschaftlichen Hose ber Gottesbienst bis 1749 gehalten wurde, in welchem Jahre ber 1742 genehmigte Kirch-bau vollendet war. Der erste Bastor war Johann Splittgerber.

Tiefhartmannsborf, dem Landrath Freiherrn Conrad von Beblig gehörig, vollendete 1746 den im Jahre 1742 genehmigten Kirchenbau. Bis dahin wurde der Gottesdienst durch den ersten Prediger Flögel in einem Wagenschuppen auf dem herrschaftlichen Hofe gehalten.

Thiemendorf, ben Grundhersschaften Graf Ernst Friedrich von Almesloe, Frau Rosina Hedwig von Ottenfeld, geb. von Orachenheim und Frau Martha, des Jungfrauenstifts zu Naumburg am Queis Priorin gehörig, erhielt die Concession 1742, worauf 1743 ein hölzernes Bethaus erbant wurde, in welchem am 13. September der neuberusene Pastor Christian Gottwald Marche zum ersten Male predigte.

Tillendorf'), ber Stadt Bunzlau gehörig, erhielt die Concession am 14. Dezember 1742 mit ber Anweisung: "sich mit bem Consistorialrath Süßmilch zu koncertiren, als welchem ich besehle, vor gute Subjekte dahin zu sorgen". Es wurde bemgemäß Johann Abam Förster aus Sorau zum ersten Prediger berusen, welcher bis zur Vollendung bes Bethauses, den achten Sonntag nach Trinitatis 1743 in einer Scheune den Gottesdienst hielt.

Thomaswaldau, Herrn Hans Christoph von Arleben gehörig, erhielt am 13. Januar 1742 die Concession zum Bau des bereits am 15. Mai eingeweihten Bethauses. Die erste Predigt wurde von dem Pastor Gottfried Martini aus Schreibendorf im herrschaftlichen Schloß gehalten.

Bogtsborf, dem Aloster Grüffan gehörig, erhielt die Concession zur Einrichtung evangelischen Gottesdienstes am 13. Dezember 1741 und den Consens zum Bau des Bethauses von dem Prälaten zu Grüffau am 20. Januar 1742. Dasselbe wurde noch in demselben Jahre vollendet. Bis dahin hielt der erste Prediger Jonathan Gotte

<sup>1)</sup> Bebmann, Band 2. Dr. 249.

lieb Schwendtner aus hirschberg in einer Scheune den Gottesdienst. Die massive Kirche wurde 1755 erbaut.

Walbit, in ber Hohlsteinschen Herrschaft bes Grafen Röber gelegen, richtete vom 25. März 1742 ben evangelischen Gottesbienst in der gräflichen Reitbahn ein; die neue massive Kirche wurde erst am 17. Dezember 1770 eingeweiht; der erste Pastor hieß König.

Barmbrunn, zur Herrschaft Kynast gehörig, errichtete sosort nach der im Jahre 1741 erhaltenen Concession ein Bethaus, welches bereits am 18. März 1742 eingeweiht werden konnte. Der erste Pastor war Adam Gottsried Thebesius; die massive Kirche wurde 1777 erbaut.

Warthau, dem Grafen Maximilian von Frankenberg gehörig, erhielt im Jahre 1742 die Concession, in welchem auch das neue Bethaus fertig gestellt wurde; der erste Prediger war Johann Heinrich Teuber aus Sorau.

Welkersborf, unter vormunbschaftlich von Schweinitz'scher Berwaltung, erhielt am 5. April 1742 die Concession, worauf der Gottesdienst im Schloßhof unter den Linden, später in der zum Betsaal eingerichteten Tafelstube im Schloß gehalten wurde; die neue Kirche wurde am 4. November 1753 eingeweiht; der erste Pastor war Georg Kühn.

Biesenthal, Herrn Christian Alexander von Schweinis und seinem Bruder Daniel Christian von Schweinitz gehörig, verbunden mit Süßenbach, im Besitz bes Klosters Liebenthal, erhielt die Conscession am 7. Juni 1742; der erste Pastor war Christoph Gottlich Prediger, aus Abelsdorf. Der Gottesdienst wurde bis zur Erbauung der Kirche 1772 im Schloß gehalten.

Wünschendorf, dem Freiherrn Andreas von Grünfeld gehörig, erhielt die Concession 1742, worauf der erste Pastor Johann Friedrich Feige aus Lähn vom 6. Januar ab zuerst in einem Schuppen, von 1745 ab in dem neuen Bethause den Gottesdienst hielt.

Zobten am Bober erhielt auf Berwendung des Besitzer Freisherrn von Hochberg im Jahre 1741 die Concession im Lager zu Rauschwitz. Der Gottesdienst wurde im herrschaftlichen Schloß geshalten, bis der am 16. Mai 1744 begonnene Bethausbau zu Weihenachten desselben Jahres vollendet war.

## Fürftenthum Comeibnig.

Baumgarten, der Freiin von Reibnit gehörig, erhielt 1742 bie Concession. Der Gottesbienst wurde bis zur Erbanung des Bethauses 1747 im herrschaftlichen Oberhof gehalten; ber erste Pastor hieß Schumannn.

Boltenhain) erhielt die Concession für Einrichtung des evangelischen Gottesdienstes am 21. Dezember 1742, worauf der erste Gottesdienst am Beihnachtstage auf dem Marktplaße durch den Diastonus Simonstrat aus Janer gehalten wurde. Die Genehmigung zum Kirchbau erfolgte am 30. April 1742, welcher auf Einsprache des Erzpriesters Hoffmann unterdrochen wurde, weil das Bethaus zu nahe an der katholischen Kirche sei. Der König wies durch Cabinetssordre vom 15. September 1742, die Einsprache zurück, da "beide Kirchen 90 Ellen von einander separiret und entsernt sind". Die Einweihung ersfolgte am 7. Oktober 1742, der erste Prediger war Christian Emanuel Ulber.

Charlottenbrunn, dem Freiherrn von Seherr-Thoß gehörig, welcher 1748 das Brunnenhaus zur Kirche einrichtete, welche am 11. Dezember eingeweiht wurde.

Conradswaldau bei Landeshut, dem Freiheren von Czettrig gehörig, erhielt die Concession zum Bau des Bethauses 1742, welches schon am 4. November eingeweiht wurde; der erste Pastor war Gottsfried Füller.

Conradswalbau bei Striegau, bem Herrn von Winterfelb gehörig, erhielt die Concession am 22. Juli 1742, worauf der Gottesdienst durch den ersten Prediger Johann Georg Lemberg in einer herrschaftlichen Scheuer gehalten wurde, bis am 18. August 1743 das neue Bethaus vollendet war.

Dittmannsborf erhielt bie Genehmigung zur Einrichtung bes am 9. Dezember begonnenen Gottesbienstes am 27. Oftober 1742. Bis zur Anstellung bes ersten Predigers Flor, welche zugleich mit Gin-weihung bes neuen Bethauses am 11. August 1743 erfolgte, wurde ber Gottesbienst burch Geistliche aus Schweidnitz gehalten.

<sup>1)</sup> Staatsarchiv P. A. X, 1b. und Lehmann, Bb. II. Rr. 227. Rirchenge-fchichte bes Kreifes Bolfenhain. Jauer 1851, S. 50.

Domange, dem Freiherrn von Seherr gehörig, welcher 1743 bas neue Bethaus erbante; ber erste Pastor hieß Fülleborn.

Freiburg¹) erhielt die Concession von dem Feld-Ariegs-Commissariat zu Breslau am 25. November 1741, worauf am zweiten Sonntage des Advent der erste evangelische Gottesdienst auf dem Marktplatz gehalten wurde. Später sand derselbe im Rathhaus statt, welches mit Erlaudniß des Reichsgrasen Conrad Erust Maximilian von Hochberg zu einem Bethaus eingerichtet wurde, nachdem dieser unter dem 28. Dezember 1741 die Königliche Concession erhalten hatte, "bei den ihm unterthänigen lutherischen Gemeinden so viele Prediger und Schulhalter anzunehmen, als der Nothdurst nach zu sein erachtet würde". Der erste Pastor war Gottsried Kleiner, bisher Pfarrer zu Seissersdorf, welcher am 6. Juni 1742 berusen wurde. Das an der Stelle des alten Rathhauses erbaute Bethaus wurde bei dem großen Brande am 26. Juli 1744 zerstört, worauf der Gottesdienst in der Rathhausslaube gehalten wurde, die 1774 ein Interimsbethaus bezogen und am 26. Juli 1778 die neue Kirche eingeweiht werden konnte.

Friedland<sup>2</sup>) erhielt durch Vermittlung des Grundherrn Grafen Conrad Ernst Maximilian von Hochberg die Concession am 28. Dezember 1741. Schon am 21. November 1741 war durch einen evangelischen Feldprediger, der aus Braunan gekommen war, auf dem Rathhaus eine Trauung vollzogen und am anderen Tage ein Gotteszbienst auf dem Marktplatz gehalten worden. Am 14. Januar 1742 wurde der Grundstein zum neuen Bethaus gelegt und dieses am 19. August eingeweiht. Der erste Pastor war seit 1. Februar 1742 Georg Oelsner aus Beigelsbors.

Gäbersdorf, dem Herrn von Mohl gehörig, hielt sich nach Jenkau, bis 1750 die neue Kirche erbaut wurde; der erste Pastor hieß Hohberg.

Gießmannsborf 3), bem Moster zu Grüffan gehörig, hatte am 15. Februar 1742 die Genehmigung zum Ban eines Bethauses erbeten, aber erst erhalten, nachdem der unter dem 19. Februar ersorberte Bericht bestätigt hatte, daß 296 evangelische Wirthe vorhanden,

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II. Dr. 61 und Staatsarchiv P. A. X, 27a. Geschichtliche Rachrichten von Freiburg 1841 von Ruchenmeister.

<sup>2)</sup> Chronif von Friedland von Werner 1883. 3) Staatsardiv P. A. X, 1b.

auch für Salarirung des Predigers der Alingelbeutel ohne besondere Collektirung ausreichen werde. Um Pfingstfest 1742 fand bereits der erste Gottesdienst in dem neuen Bethause statt; der erste Prediger war Gottsried Hillger.

Gottesberg, zur Fürstensteiner Herrschaft gehörig, erbante auf Grund ber der letteren ertheilten Generalconcession 1742 das neue Bethaus, in welchem am Sonntag Lätare, 4. März, ber erste Gottesbicust burch ben Pastor Melchior Samuel Minor gehalten wurde.

Grabig, dem herrn von Dresky gehörig, erhielt die Concession am 1. Dezember 1742, worauf der Gottesdienst bis zur Einweihung des neuen Bethauses am 17. Dezember 1743 in einer herrschaftlichen Scheune auf dem Oberhose gehalten wurde. Der erste Pastor war seit 20. August 1743 heinrich Menzel, vorher Pastor in Karschau bei Strehlen.

Hafelbach 1) hatte mit den Nachbargemeinden im Landeshuter Kreise gleichzeitig um die Concession gebeten, infolge deren 1743 der erste Pastor Burkhard berusen, die neue Kirche 1754 vollendet wurde.

Hennersborf, bem herrn von ber heibe gehörig, erhielt die Concession am 18. September 1742, worauf ber Gottesbienst zuerst im Schlosse gehalten wurde. Das neue Bethaus wurde am 27. Juni 1744 eingeweiht; ber erste Pastor seit 1743 hieß Selbstherr.

Hohen friedeberg, ber Gräfin von Rimptich gehörig, richtete nach ber am 19. Dezember 1741 erhaltenen Concession vom 21. Januar 1742 ab den Gottesdienst in dem bazu erfauften Rathhaus ein. Der erste Prediger hieß Rittmeister.

Langhelwigsdorf, der Fran von Reibnitz gehörig, erhielt die Concession am 17. Januar 1742, worauf als erster Prediger Burthard, und nach dessen Berufung nach Haselbach Ephraim Kemler von 1743 ab das Pfarramt verwaltete; das neue Bethaus wurde den 11. Juli 1743 eingeweiht.

Langenbielau richtete nach der am 11. Januar 1742 ertheilsten Genehmigung ben Gottesbienst im herrschaftlichen Schloffe ein; bas neue Bethaus, zu welchem am 9. Juli 1742 ber Grund gelegt

<sup>1)</sup> Staatsardie, P. A. X, 1h.

warb, wurde am 2. Juli 1743 eingeweiht; es wurden zwei Prediger, Gottfried Heller und Abraham Conrad angestellt; der erste war seitsher Pastor zu Töpliwoda, der zweite in Hermsdorf.

Langwaltersborf, zur Fürstensteiner Herrschaft gehörig und gleichzeitig mit den Ortschaften derselben concessionirt, legte am 12. Januar 1742 den Grund zu der am 22. Ottober eingeweihten Kirche. Der erste Pastor war Christian Rhönisch, welcher vom Sonntage Palmarum ab zunächst im Kretscham den evangelischen Gotteszbienst hielt.

Leutmannsborf, ber Stadt Schweibnig gehörig, erhielt bie Concession im Mai 1741, worauf am 10. Juni der erste Gottesdienst auf dem für die Kirche bestimmten Platze gehalten wurde; der erste Prediger war vom 29. Juli 1742 ab Carl Friderici.

Metschtau, ber Frau Beate Abigail von Buddenbrock gehörig, auf beren Ansuchen am 29. September 1742 bie Concession zum Bau des Bethauses ertheilt wurde, welches in wenigen Bochen vollendet und schon am 28. Oktober eingeweiht werden konnte; ber erste Prediger war vom 17. Februar 1743 ab Gottlieb Sommer aus Striegau.

Michelsdorf erhielt die Genehmigung zum Bau eines Bethauses am 12. April 1742, welcher am 2. Mai begonnen und am 17. Juni vollendet wurde. Der erste Prediger war Johann Heinrich Ruffer aus Breslau.

Delfe, dem Grafen Nimptsch gehörig, später in Königlichem Besit, erhielt die Concession am 6. Januar 1742; der erste Pastor hieß Barchewig.

Beterswalbau, im Besit bes Grafen von Promnit, welcher im Jahre 1742 einen Flügel bes Schlosses zur Kirche umbaute.

Beterwiß, der Frau Beate Abigail von Buddenbrock gehörig, erhielt die Concession im Mai 1746, worauf im Juni der Bau des Bethauses begann, welches bereits am 2. Oktober 1746 zugleich mit der Einführung des ersten Pastors Gottlieb Wohaupt eingeweiht wurde.

Reichenau, zum Aloster Grüffau gehörig, begann nach erhaltener Concession am Gründonnerstag 1742 mit bem evangelischen Gottessienst; ber erste Pastor war Christoph Andrigth.

Reichenbach ') erhielt die Concession am 18. Januar 1742, woraus mit den Gottesdiensten bereits am 31. Januar im Hause des Bürgers und Tuchscheerers Gottlieb Hahn am Ringe begonnen wurde. Der bald nach Ostern angesangene Kirchenbau war Michaelis vollendet; aber schon seit Pfingsten wurde in dem noch nicht fertigen Gotteschaus gepredigt. Der erste Pastor war Gottlieb Friedrich Krancher, bisher Feldprediger im Demoulinschen Insanterie-Regiment.

Röhrsborf, bem Grafen von Churschwandt gehörig, erhielt die Concession zur Erbauung einer Kirche am 16. März 1742, worauf der Gottesdienst am 30. Mai in dem hölzernen Bethause begann. Der erste Prediger war Johann Gottfried Thielisch.

Rohnstod'2), bem Grafen von Sochberg gehörig, welcher anf fein Gefuch am 28. November 1741 ben Königlichen Befcheid erhielt: "Ich habe eure Borftellung vom 18. biefes wegen gebetener Concession, auf euren Gutern sonder Brajudig bes ordentlichen Pfarrers einen ordinirten Brediger zu halten, wohl empfangen. 3ch ertheile euch darauf die Freiheit, in eurem Saufe den evangelischen Gottesdienst öffentlich halten zu laffen, bis eine Rirche bagu erbaut werben tonne; ben Ratholiten aber die von ihnen einmal offupirte Rirche wieder zu nehmen ift zu bedentlich und wurde zu großen Beitlaufigfeiten gereichen". Der Gottesbienst murbe baber gunachft im Reitund Wagenhause bes Schloffes eingerichtet. Da die katholische Rirche nicht benutt wurde, bat der Graf noch einmal um Ueberlaffung berfelben, erhielt aber von Potsbam 12. Mai 1746 bie Antwort: "3ch wurde bem in eurem Schreiben vom 2. Diefes an mich gethanen Besuch, die eures Ortes befindliche und burch ohnlängst erfolgtes Absterben des fatholischen Pfarrers fast gang ledig stehende Lirche betreffend, gerne beferiret haben, baferne foldes nicht ein gar gu großes Gefchrei machen murbe und wider den Ginhalt bes Breslauer Friedens ware". Run wurde ber Brundstein gur neuen Rirche am 30. Sept. 1746 gelegt und biefelbe am 24. Dezember 1747 eingeweiht. Der erste Prediger mar seit 1. Mai 1742 Georg Begold aus Lüben, feither Baftor in Berrnlauerfit und Rüten.

<sup>1)</sup> Staatsardiv P. A. X, 27e.

<sup>2)</sup> Staatsardiv P. A. X, 1b. und X, 27e.

Rubelstadt, hieß bis 1754 Rubelsborf, erhielt die Concession gemeinschaftlich mit Kungendorf, welche Dörfer zur freiherrlich Schweisnig'schen herrschaft gehörten, am 20. Dezember 1741. Beide Gemeinden errichteten je ein Bethaus unter einem gemeinsamen Pfarrer. In Rubelsborf hielt den Gottesdienst zunächst in der Taselstube des Schlosses der am 27. Dezember 1741 berufene erste Pastor Todias Ehrenfried Gebauer, seitheriger Diakonus in Probsthein. Die Einweihung des neu erbauten Bethauses erfolgte am 7. Januar 1743.

Salzbrunn erhielt mit ben übrigen Ortschaften ber Fürstensteiner gräflich von Hochberg'schen Herrschaft die Concession am 28. Dezember 1741, worauf 1742 der Plat für den Bau des Betshauses abgesteckt und Jubilate 1743 Johann Andreas Kramer aus Sachsen als erster Pastor eingeführt wurde. Die jetzige Kirche war 1753 vollendet.

Steinkunzendorf, bem Freiherrn von Schweinit gehörig, erhielt die Concession gleichzeitig mit Rudelsdorf; das neue Bethaus wurde am 25. Februar 1742 eingeweiht.

Striegau begann mit dem evangelischen Gottesdienst im Rathhause am ersten Abventsonntage 1741; das neue Bethaus wurde am zweiten Advent 1742 eingeweiht.

Walbenburg, zur gräflich Hochberg'ichen Herrschaft Fürstenstein gehörig und mit ihr concessionirt, richtete den evangelischen Gottessionist im Rathhause ein, bis die neue Kirche am 12. August 1742 eingeweiht wurde; der erste Prediger hieß Arissch.

Wederau, dem Grafen von Tschirnhaus gehörig, erhielt den 10. April 1742 die Concession zur Errichtung des am 25. Juli eins geweihten Bethauses; der erste Prediger war Gottlieb Reichwald.

Beistris, zur gräflich Hochberg'ichen Herrschaft Fürstenstein gehörig, begann am 17. Juni 1742 mit bem Bau bes Bethauses. Als erster Bastor wurde am 11. Januar 1743 der bisherige Schloßprediger in Fürstenstein Christian Klische aus Breslau berufen.

Wernersborf, zur gräflich Hochberg'ichen Herrschaft Rohnstock gehörig, errichtete 1742 bas neue Bethaus. Der erste Prediger war Gottlieb Wolf, seither Pastor in Großendorf.

Büftegiersborf, zur Fürftenfteiner Berrichaft gehörig, richtete

ben evangelischen Gottesbienst zunächst in der Scholtisei ein, bis am 24. Juni 1742 das neue Bethaus eingeweiht wurde; ber erste Prebiger war Schwarzer aus Breslau.

Büstewaltersborf erhielt am 27. November 1741 die Concession, worauf am folgenden Sonntage, dem ersten Advent, der erste Gottesbienst unter freiem Himmel gehalten wurde. Das schnell errichtete vorläufige Vethaus konnte schon am Weihnachtstage benutzt werden; der erste Pastor hieß Scholz. Der Grundstein zur Kirche wurde den 13. Mai 1748 gelegt, und am 4. August 1751 erfolgte die Einweihung.

#### Fürftenthum Breslau.

Auras, den freiherrlich del Campoischen Bupillen gehörig, erhielt die Concession zum öffentlichen Gottesbienst am 2. März, zum Bau eines Bethauses den 22. Mai 1742. Die Gottesbienste wurden in einer Juchtensabrit gehalten, bis die Einweihung des neuen Bethauses am ersten Advensonntage 1742 erfolgte; der erste Prediger war Gottsried Hönicke aus Breslau, vorher Bastor in Wilren.

Droschtau, ber Frau von Prittwig gehörig, welche 1741 eine Schenne für ben Gottesbienst einrichtete, bie bis 1799 biesem Zwecke diente, und erst nach bem Branbe besselben Jahres burch bie jegige Rirche erset wurde; ber erste Pastor war Johann Gottfried Kofchny.

Dyhernfurth, bem Reichsgrafen Anton Ernst von Sternberg gehörig, welcher nach erhaltener Concession 1744 bas Bethaus auf dem Marktplat erbaute; ber erste Prediger war vom 17. August desselben Jahres ab Johann Georg Fröhlich aus Pleß.

Herrmannsborf, theils ber Commende corporis Christi zu Breslau, theils dem Freiherrn Ernst Ferdinand von Mudrach gehörig, welcher lettere 1742 die Concession erhielt. Der am 2. Februar 1743 berusene erste Pastor Johann Carl Birkner hielt den Gottessbienst in dem freiherrlichen Schlosse zu Strachwis, dis das neue Bethaus am 1. Dezember 1743 eingeweiht wurde.

Hönigern, dem Freiherrn von Prittwig gehörig, erhielt ben 30. März 1742 die Concession. Der Gottesdienst wurde in einem zum Bethause umgebauten Schuppen gehalten, bis 1786 der Kirchbau erfolgte; ber erste Prediger war Ephraim Bertraugott Cretius.

Kaul wig, im Besig des Oberamts-Präsidenten von Beneckendorf, erhielt die Concession 1744, worauf der Gottesdienst von dem Prediger Georg Christian Horn aus Namslau auf einem Schüttboben des herrschaftlichen Hoses gehalten wurde. Da durch Kauf das Dorf in den Besig des Grasen von Frankenderg überging, so wurde von diesem der Bau eines Bethauses bis 1748 verhindert; der erste Pastor war Johann Ludwig Luge aus Teschen.

Leuthen, dem Herrn von Königsdorf gehörig, erhielt die Conscession 1742, worauf bis zur Einweihung des neuen Bethauses am 16. Juni 1743 der Gottesdienst in einer Scheuer gehalten wurde; der erste Pastor war Caspar Flöther aus Steinau.

Namslau erhielt die Concession 1742, in welchem Jahre am 18. Februar der deutsche Gottesdienst von dem Prediger Gottsried Roman Henne, seither Pastor in Boitsdorf, in einem Magazinhause, der polnische von dem Prediger Georg Christian Horn, vorher Pastor in Simmenau, in einem interimistischen Bethause auf dem Ringe gehalten wurde. Die jesige Kirche wurde am ersten Advent 1789 einz geweiht.

Neumarkt erhielt die Concession am 17. September 1741. Der Gottesdienst wurde vom 17. Dezember ab im Nathhause gehalten, bis am 30. Mai 1745 das neue Bethaus eingeweiht wurde. Es wurden zwei Prediger angestellt, Gottsried Gerlach, bisher Pastor in Rauße und Waschijth, vorher Pastor in Blumenrode.

Peterwig Groß-, dem Grafen von Beleget gehörig, erhielt 1743 bie Concession, worauf die alten Judenhäuser zu einem Bethaus umgebaut wurden; ber erste Prediger war Georg Gottfried Seewalb.

Rachfchüt, bem herrn Nitolaus von Debschitz gehörig, erhielt bie Concession 1742; ber Gottesdienst wurde bis zur Einweihung des neuen Bethauses am 14. Juni 1743 in einer Schenne gehalten; ber erste Bastor war Johann Gottlieb Duvrier.

Wiltschau erhielt die Concession den 30. Januar 1743, worauf der Gottesdienst vom 17. März ab auf dem Schüttboden gehalten wurde, bis das neue Bethaus am 10. November eingeweiht ward; der erste Prediger war Christoph Gottlieb Rumbaum.



### Fürftenthum Brieg.

Naselwis ist eine von benjenigen Gemeinden, welchen die im Jahre 1678 ebenso wie in der verbundenen Gemeinde Wisschowitz weggenommenen Kirchen infolge der Altranstädter Convention restituirt wurden. Beide Kirchen wurden 1711 wieder geschlossen und erst nach der Preußischen Besitzergreifung 1742 der evangelischen Gemeinde zurückgegeben.

## Fürftenthum Daunfterberg.

Münsterberg erlangte 1742 die freie Religionsübung, nachdem sich dort böhmische Emigranten niedergelassen hatten; die Kirche ist 1796 errichtet worden. Der König hatte aus Berlin einen Prediger der böhmischen Brüdergemeinde Liberda, genannt Freund, geschickt, welcher sonntäglich deutsch und böhmisch predigte 1).

### Graffchaft Glas.

Glatz begann mit Einrichtung des evangelischen Gottesdienstes 1744, welcher von dem Garnisonprediger gehalten wurde; ein eigner Pastor wurde erst 1764 angestellt und im Jahre 1836 die Kirche des Franziskanerklosters der Gemeinde überwiesen.

## Standesherrichaft Trachenberg.

Trachenberg, im Besit bes Reichsgrafen hans Abrian von hatzielb, erhielt die Concession 12. Juli 1742. Der Gottesdienst wurde von dem ersten Pastor Gottlob Christian Rohrmann, gebürtig aus Pawellan bei Trebnit, zunächst in einem Schuppen gehalten, bis das neue Bethaus Pfingsten 1743 vollendet war.

Großbargen, zur Standesherrschaft Trachenberg gehörig, erhielt die Concession 1742, in welchem Jahre das neue Bethaus am 22. Sonnstage nach Trinitatis eingeweiht wurde. Der erste Prediger war Johann Georg Kröber aus Pulsnig in der Oberlausig.

Brausnig, in berfelben Herrschaft gelegen, erhielt die Concession zum Bau bes Bethauses 1742, welches am 22. September eingeweiht wurde. Der erste Prediger war Johann Courad Hantelmann.

## Standesherrichaft Gofdüs.

Goschüß, dem Grafen Heinrich Leopold von Reichenbach gehörig,

<sup>1)</sup> Besammelte Nachrichten, Bb. III. S. 177.

welcher auf Brund feines Besuches die Concession unter bem 6. Dovember 1741, und zwar ausnahmsweise zur Erbauung einer Rirche in folgender Cabinetsordre erhielt: "Wobei wir ben noch ferner gebachten Grafen von Reichenbach bie speciale und besondere Rönigliche Gnade erweisen, und ihm wie auch feinen Erben und nach ihm gu bem Befit mehrerwähnter freier Standesherrichaft Gofchut gelangenben rechtmäßigen Inhabern die Erlaubniß ertheilt, bafelbft eine Schloßfirche nach ihrer Religion einzurichten, ju bauen, zu haben und gu behalten, auch bagu erforderliche Beiftliche zu vociren und zu bestellen, burch dieselben alle actus ministeriales verrichten gu laffen, und überhaupt in Unsehung fothaner Rirche und des babei habenden Reli= aionserercitii alles basjenige ju thun und ju laffen, mas andere Patroni ecclesiae und collatores, fo bas jus patronatus besigen, in bergleichen Fällen zu thun und zu laffen befugt". Der Gottesbienft wurde bis zur Bollendung ber Rirche, am 19. Sonntage nach Trinitatis 20. Ottober 1749 im gräflichen Schloffe gehalten; ber erfte Brediger war Friedrich Bechmann.

## Standesherrichaft Militich.

Gontkowit, dem Reichsgrafen Andreas von Malkan auf Mislitsch gehörig, welcher 1756 sein Schloß in Gontkowitz zu einer Filialkirche von Militsch einrichten ließ.

Freihan, in ber Minberstandesherrschaft gleichen Namens gelegen, ber Gräfin Sapieha gehörig, welche die Concession am 10. Sepetember 1749 erhielt. Das neue Bethaus wurde am 7. Mai 1750 eingeweiht; der erste Prediger hieß Sylla, welcher bis zur Bollendung der Kirche in einer Scheune den Gottesdienst hielt.

Sulau, auch Zulauf genannt, in der gleichnamigen Minder-Standesherrschaft gelegen, der Frau Reichsgräfin Sophie Angelika von Burghauß, geb. von Siegroth gehörig, erhielt die Concession 1743, worauf das sogenannte alte Schloß zum Bethause umgebaut wurde. Im Jahre 1751 brannte dasselbe ab, und es wurde eine hölzerne Nothkirche errichtet, dis 1767 am Sonntage Lätare die neue Kirche eingeweiht wurde. Der erste Prediger war Mathias Behnisch, welcher aber schon 1747 starb; sein Nachsolger hieß Johann Samuel Zipelius.



Wirschfowis, in der minderfreien Standesherrschaft Neuschloß gelegen, dem Grasen Christian von Reichenbach gehörig, welcher namentlich in Rücksicht auf die aus Würtemberg eingewanderten Colonisten 1755 eine evangelische Kirche, und da diese sich bald als zu klein erwies, 1773 eine neue erbaute, welche am 24. Sonntage nach Trinitatis eingeweiht wurde.

### Dberfchleffen.

Falkenberg 1) wurde, wie ganz Oberschlessen und das Fürstenthum Neisse durch Erlaß vom 8. Dezember 1750 dem Oberconsistorium
in Oppeln unterstellt. Der evangelische Gottesdienst in Falkenberg
hatte bereits am 2. Dezember 1742 im Hause des Bürgermeisters
begonnen, nachdem die Gemeinde in demselben Jahre die Concession
erhalten hatte. Das neue Bethaus wurde 1744 vollendet, brannte
zugleich mit der halben Stadt 1750 ab, wurde 1752 wieder aufgebaut und am 23. Juni 1754 eingeweiht. Der erste Pastor Christian
Spangenberg war aus Stettin.

Graase, zur gräflich Zierotin'schen Herrschaft gehörig, hielt sich zu Falkenberg, erbaute aber als Filiale dieser Gemeinde 1743 ein hölzernes Bethaus und stellte einen nicht ordinirten Katecheten an. Durch Erlaß vom 6. Februar 1751 2) wurde Graase von der Brieger Kircheninspektion losgelöst und dem Oberconsistorium in Oppeln unterstellt.

Ludwigsthal, dem Grafen Pückler gehörig, welcher 1754 dasselhst eine evangelische Kirche erbaute; einen eigenen Pastor erhielt es erst in diesem Jahrhundert 1820, dis zu welcher Zeit die Gesmeinde von Tarnowiß aus versorgt wurde.

Moder errichtete nach erhaltener Concession 1743 ein Bethaus, erhielt aber erst 1853 einen eigenen Geistlichen.

Molina hatte seit 1756 einen eigenen Pastor Springer, nachbem in demselben Jahre durch die Reichsgräfin Reichenbach auf Goschütz ein Bethaus erbaut worden war.

Reiffe hatte feit 1741 eine nen gebilbete evangelische Gemeinde,

<sup>1)</sup> Staatsarchiv, O. A. Faltenberg.

<sup>2)</sup> Ctaatearchiv, O. A. Graafe.

welche durch die Garnisonprediger versorgt wurde. Die Berbindung mit der Militärgemeinde hörte erst 1816 auf, nachdem der Gemeinde 1813 die Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters überwiesen worden war.

Neustabt') erhielt 1742 die Erlaubniß zum Bau eines Bethausses; es war die erste Concession, welche für Oberschlessen ertheilt wurde. Der Gottesdienst wurde in dem sogenannten alten Schloß eingerichtet; der erste Pastor war der nachmalige Oberkonsistorialrath Schüftler.

Oppeln bilbete nach ber Besitzergreifung Schlesiens durch ben König Friedrich II. eine kleine Gemeinde, welche von dem dortigen Garnisonprediger versorgt wurde. Erst 1810 wurde ein eigener Geistslicher angestellt, nachdem der Gemeinde 1811 die Minoritenkirche übergeben worden war.

Prostau hatte feit 1742 wieber evangelischen Gottesbienft.

Pleß, dem Grasen Erdmann von Promnitz gehörig, welcher 1742 die Erlaubniß zur Gründung einer Parochie erhielt, worauf der Gottesdienst im Schloß gehalten wurde. Der Bau der Kirche wurde am 26. Oktober 1743 begonnen und am 7. August 1746 vollendet; im Jahre 1748 brunnte sie ab, worauf Graf Promnitz die jetzige Kirche erbaute. Der erste Pastor war Andreas Machal.

Natibor bildete seit 1755 eine evangelische Gemeinde, welcher der dortige Garnisonprediger in einem Privathause die Gottesdienste hielt; ein eigener Pastor wurde erst 1795 angestellt, worauf der Gemeinde 1806 die Garnisonkirche überlassen, später 1830 die Alosterkirche gegeshen wurde.

Rösnit, bem Freiherrn Johann Gottlieb Reichard von Trach gehörig, erhielt die Concession am 26. Februar 1743. Der aus Teschen berusene erste Pastor Johann Gottlieb Ernst von Nadeth hielt die Gottesdienste zunächst im Aretscham, bis das Bethaus noch in demsselben Jahre am 13. Sonutage nach Trinitatis eingeweiht wurde.

Schnellewalde begann mit dem evangelischen Gottesbienst 1742 in einer Scheune, bis 1744 das Bethaus vollendet war.

<sup>1)</sup> Lehmann, Bb. II. Mr. 259.

Tarnowig erhielt 1742 bie Genehmigung zur Einrichtung evangelischer Gottesbienste, mit welchen durch den ersten Pastor Safsadius am Christfeste desselben Jahres begonnen wurde.

Die Zahl ber neuen evangelischen Gemeinbebildungen in Schlessien von 1740 bis 1756 beträgt bemnach mit Einschluß ber Rirchen bes früheren Schwiebuser Kreises und mit Ausschluß ber resormirten und herrnhutischen Brüber-Gemeinden 212, von benen auf den Schwiebuser Kreis, welcher früher zu Schlesien, seit 1816 zur Provinz Brandenburg gehört, 7 entsallen. Innerhalb bes heutigen Regierungs-Bezirts Breslau liegen 49, in dem Regierungs-Bezirt Liegnig 143 und im Gebiet des Regierungs-Bezirts Oppeln 14 der vorstehend nachgewiesenen evangelischen Gemeinden.

### IV.

# Die Schlefische Gebirgs-Landmilig 1743 bis 17451).

Bon Frang Schwart.

Friedrich II. hatte die Rebe, welche er bei der Hulbigung von Niederschlessen am 7. October 1741 vor den versammelten Provinzialständen gehalten, damit geschlossen, daß er die Schlesser aufforderte, "Bertrauen zu ihm und seiner Gesinnung zu haben und überzeugt zu sein, daß die neuen Einrichtungen, wenngleich der Ansang wohl zuweilen schwer sallen könnte, doch zum Vortheile des Landes gereichen würden". Aach einem solchen Programm konnte dann natürlich von einem Liedäugeln mit den Sympathieen, welche dem Preußenkönige allenthalben entgegengebracht wurden, nur der Popularitätschaschere wegen, keine Rede sein; Schlessen sollte vorerst einmal preußisch werden um jeden Preiß, und nur, wo das Wohl und Wehe des Landes es absolut ersorderte, war auf eine oder die andere Erleichterung zu hoffen, sonst sieder nicht. Der König hatte

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Atten hierüber befinden sich im Breslauer Staatsarchiv: Br. M. R. VII, No. 2. Vol. 1 und 2. Daneben fommen in Betracht: Bresl. Arch. P. A. VII. 13c., sowie Berliner Geh. Staats Archiv: R. 96. 94 Ji. und R. 96. 83 Bbb. Die geschichtliche Literatur, auch die provinzial-schlessische hat diese Miliz dieber so gut wie ganz vernachlässist; eine kurze Notiz auf Grund der sastierinzigen bisher bekannten Nachricht (Korn, Schles. Stikkensammlung I. vom 16. März 1744) sindet sich bei Bornhak, Gesch. des preuß. Berwaltungsrechts, II. (Berlin 1885), S. 196, eine ebenfalls sehr kurze Erwähnung der Miliz in der Provinzialliteratur z. B. bei Luge, Chronit der Stadt Greissener i Schl. (Greissenberg 1861) S. 106. — Ich selbst das vor turzem über diese schissischen Miliz schon lummarisch gehandelt in der Einleitung zu meiner größeren Schrist: Schwarg, Preußliche Landmilizen im sebenjährigen Kriege (Leipzig, Dunder & Humblot, 1888) S. 15 f.

<sup>2)</sup> Grünhagen, Erfter ichlefischer Rrieg, II. (Gotha 1881) S. 347. Beitichrift bes Bereins f. Geichichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXIII.

bie feste Zuversicht, daß preußische Zucht, preußische Ordnung, preußische Beamtenintegrität, preußische Gerechtigkeit und Toleranz bald genug doch den Bewohnern beweisen werde, daß sich unter dem einstöpfigen hohenzollerschen Aar besser wohnen lasse als unter dem zweistöpfigen habsburgischen.

Solche Prinzipien hinderten nun nicht, daß man wenigstens in dem Punkte, in welchem die neue Ordnung der Dinge den Schlesiern am meisten ins Fleisch schneiden sollte, wenigstens etwas behutsam vorgehen wollte, nämlich in Sachen des Militärs. Die ersten Maßzegeln in dieser Hinsicht waren die beiden Edikte vom 20. November und vom 25. Dezember 1741 ), in welchen nicht nur jede gewaltsame Werdung und Enrollirung in Niederschlesien zunächst überhaupt untersagt, sondern auch zugleich für die Zukunst gewissen Klassen, wie "Leuten von Condition oder Mitteln", ferner Kausseuten, Manusacturiers, sowie angesessenn Bürgern und Bauern und endlich einzigen Söhnen ausdrücklich und ohne alle Bedingung jegliche Freiheit vom Militärdienst zugesüchert wurde.

Sodann erfolgte allerdings durch ein Edikt vom 15. August 1742 2) bie förmliche Uebertragung der ganzen Kantoneinrichtung auf Obere und Nieder-Schlesien, doch so, daß einerseits dabei zunächst noch von der besonders drückenden Enrollirung aller brauchbaren Mannschaften Abstand genommen wurde und andererseits, daß die Haupte und Residenzstadt Bressau nebst Borstädten ganz von der Werdung freisblied, sowie endlich daß den wegen ihrer besonders stark entwickelten Leinwandindustrie einer gewissen Schonung dringend bedürftigen sechs sogen. Gebirgskreisen eine ganz eigenthümliche Ausnahmesstellung zugebilligt wurde. Nach der schließlich endgültigen Regelung der schlessischen Militärverhältnisse durch eine: "Declaration und Reglement, welchergestalt es hinfüro mit der Berbung aus denen Cantons vor die Regimenter in Schlesien gehalten werden soll" vom 16. Ausgust 1743 3), stellte sich dann die Sache so, daß, was die materielle

<sup>1)</sup> Rorn, Schlefiche Ebittensammlung I, unterm 20. Nov. und 25. Dez. 1741.

<sup>2)</sup> Ebenda unterm 15. August 1742.

<sup>3)</sup> Diese Declaration icheint gang vollständig nirgende erhalten gu fein, namentlich soweit es die Notig in betr. ber Milig angeht; val. g. B. ben Ausgua bei Cour-

Seite anging, sich die schlesischen Kanton- und Enrollirungseinrichtungen kaum noch von benen der anderen Provinzen unterschieden, daß dagegen, während zugleich die Kantonfreiheit Breslaus beibehalten wurde, den erwähnten sechs Kreisen, nämlich den damaligen Kreisen Hirschlerg, Landshut-Boltenhayn, Reichenbach, Schweidnis, Jauer und Löwenberg-Bunzlau ihre Sonderstellung dahin sixirt wurde, daß sie alle sammt den in ihnen gelegenen kleinen Städten, wie Landshut, Bunzlau u. s. w. ihrer Industrie wegen nicht nur von allem Kantonwesen freibleiben, sondern auch keinerlei Garnison erhalten sollten, dagegen aber die Berpstichtung hätten, dem Könige alljährlich im Januar 60 sichere Rekruten, deren Aufbringungsmodus ihnen ganz überlassen, zum Schutze von Haus und Dof eine Landmiliz von einigen 2000 Mann zu errichten.

Dies ist die erste Fassung des bekannten und vielbesprochenen Privilegs der schlesischen Gebirgskreise, welches, freilich nicht gang uns verändert, bis zu Ansang dieses Jahrhunderts in Kraft geblieben ist ').

Bu verbanten hatten bie 6 Kreise biese ihre Ausnahmestellung ben unausgesetzten Bemühungen bes neuen Shess ber schlesischen Provinzialverwaltung, bes Stats-Ministers von Münchow, welcher in ber sesten Ueberzeugung, daß eine Uebertragung ber gesammten, boch immerhin sehr drückenden, preußischen Wehreinrichtungen nach diesen durchaus industriellen Distrikten mit dem völligen Ruin derzelben gleichbedeutend sein werde, nicht geruht hatte, bis er vom Könige diese Bergünstigungen ausgewirkt. Dieser Gesichtspunkt der Fürsorge sir eine stark entwickelte Industrie war nun auch der erste und maßzgebende bei der Sache gewesen. Die Stellung der Nekruten war in der vereindarten Art soweit ein ganz guter Modus vivendi, was aber die Landmiliz, welche ja ebenfalls eine dauernde Institution werden sollte, andetras, so hatte man über eine solche in Preußen

biere, Gesch. b. brandenb. preuß. heeresvers. (Berlin 1852) S. 103 f.; doch muß, wie die citirten Utten des Breslauer Staatsarchivs an mehreren Stellen ergeben, die Errichtung der Miliz zugleich durch eben jene Declaration besohlen worden sein. Die Korn'sche Sammlung enthält dieses wichtige Attenstück überhaupt nicht.

<sup>1)</sup> Bergl, auch über bie spateren fleineren Beranderungen bieses Privilege weiter unten C. 174.

wenn man von den ziemlich mißlungenen Projekten Friedrichs I. absfieht') — vorerst noch keine rechte praktische Ersahrung in dieser Sache, und es muß auch dahingestellt bleiben, ob Münchow sich selbst allzu viel von derfelben versprach; er hatte sie mit als Acquivalent vorgeschlagen, um den König für seine Pläne möglichst günstig zu stimmen, und war froh, daß er so die wesentlichen Zugeständnisse durchgesetzt hatte.

Einmal bewilligt, sollte nun auch die neue Miliz sobald wie möglich ins Werk gesett werden; sprach man doch davon, daß schon Mitte November vielleicht alles in guter Ordnung werde sein können. Zunächst freilich war man sich nur über die allgemeinen Punkte klar, das einzelne sollte erst je nach den Umständen geordnet werden, und so forderte Münchow vorerst von sämmtlichen Landräthen pflichtmäßige Gutachten ein, ob und ev. welche lokale Schwierigkeiten der Sache im Wege stünden, und wie dieselben zu beseitigen sein würden.

Die hierauf erfolgenden Berichte - fie entstammen ber zweiten Balfte bes September und bem Anfang Ottober - lauteten fo ungunftig wie nur möglich, indem nämlich alle feche Landrathe die Ginrichtung einer folden Milig auf bas entschiedenfte wiberriethen. Benn Sandel und Bandel, fo lauteten die Borftellungen, bereits an fich burch bie Beitereigniffe schwer gelitten hatten, fo habe bas Land an der erhöhten Kontribution und der Stellung ber 60 Refruten wahrlich ichon genug zu tragen. Bei Ginführung ber Landmiliz werbe fich ber armen Leute eine Panit bemächtigen, fie wurden glauben, es gabe balb wieder Rrieg, und man werde fie bann einfach unter bie Solbaten fteden u. bergl. mehr. Wenn endlich eine folche Bemaffnung ber friedlichen Landeseinwohner vom Standpunkte bes Rriegsund Bolterrechts fehr bedentlich erscheinen muffe, fo moge man nicht minder erwägen, ob es aus Grunden innerer Politik gerathen fei, den Landleuten felbst Waffen in die Sand zu geben, nachdem diefelben an manchen Orten, fo im Lowenberger Rreife, ihre Ungufriedenheit mit ben neuen Steuern beutlich genug geaußert hatten. Rur

<sup>1)</sup> Bgl. über biese meine bereits citiete Schrift: Schwart, Landmilizen, C. 5-7. Die Beteranentruppe ber sogen. "Bandregimenter" (ebenda G. 8) tommt ja hierfür garnicht in Betracht.

einer ber Landräthe, der des hirschberger Kreises, ein Herr von Zedlig'), hielt den neuen Plan wenigstens nicht absolut für undurchssührdar, erklärte aber, — es ist dies ein Gedanke, auf den auch Scharnhorst fünfzig Jahr später immer und immer wieder ausmerksam gemacht hat, — daß man mit einer kleinen schwachen Miliz volktommen zwecklos Material und Geld vergeude, daß man entweder von einer Bewassnung der Einwohner ganz absehen oder aber sür den Nothfall alles dis auf den letzten Mann unter die Wassen rusen mitse. Wenn die Landräthe aber schließlich alle darauf hinwiesen, daß früher unter der österreichischen Regierung schon mehrsach derartige Projekte wegen einer ständigen Landmiliz ausgetaucht, daß aber eins wie das andere an den sich darbietenden großen Schwierigkeiten gescheitert sei, so glaubten sie damit genügend erwiesen zu haben, daß man doch besser thun werde, die Milizpläne lieber ganz auszugeben.

Davon war freilich an zuständiger Stelle nicht die Rebe; Münschow fürchtete, und wohl nicht mit Unrecht, daß, wenn die Wilizsfiele, damit ev. das ganze Privileg der Gebirgsfreise wieder in Frage kommen werde. Der König wünschte grade jetzt ausdrücklich, daß die Sache möglichst dalb in Fluß komme, es mußte also um jeden Preis gehen, wenn über das "wie" auch noch einige gerechte Zweisel obwalten mochten.

Ein vorläufiges Reglement, zu dem der Monarch derzeit die Hauptprinzipien selbst angegeben, war inzwischen entworsen worden<sup>2</sup>), jest ward eine Kommission von je einem Kriegs- und Domänenrathe der Breslauer und der Glogauer Kammer, von Hagen und von Massow, damit betraut, die Angelegenheit an Ort und Stelle persönlich zu betreiben und möglichst bald zu dem erwünschten Abschlusse zu führen<sup>3</sup>). Beibe trasen sich in der zweiten Novemberwoche in Hirsch-

<sup>1)</sup> Bericht aus Tief-hartmannsborf vom 3. Ottober 1743. Wie ber hirschwerger Kreis auch späterhin bei ber Milizangelegenheit eine immerhin bemerkenswerthe Rolle spielte, werden wir unten seben. In bieser Gegend war auch unzweiselbast bamals bas beste Material sur die Miliz vorbanden. Bgl. unten S. 150 und S. 168.

<sup>2) &</sup>quot;Puncta, welche . . . bei Einrichtung ber . . . verordneten gandmilig im Gebürge zu observieren ..." Dieselben find undatirt, ftammen aber, wie mit Sicherbeit festuffellen, aus ben letten Augusttagen 1743.

<sup>3)</sup> Die Rreife Schweidnig, Reichenbach, gandeshut-Boltenhann lagen im Bred-

berg, und die erften Ergebniffe ichienen auch trop alles Achfelgudens ber Landrathe zu ben beften Soffnungen zu berechtigen. Schon am 14. November tonnte Sagen dem Minifter von Dandow einen Bericht abstatten, mit bem man vor ber Sand wohl zufrieden fein durfte. Um nämlich ben Beift ber Leute einmal felbst zu erforschen, hatten die Kommiffare eines Tages in einem Dorfe bicht bei Birfchberg, in Runersdorf, bie Bauern um fich versammelt und fie burch eine warme patriotifche Ansprache fo begeiftert, daß fich fofort zehn wohlangesehene Ginwohner - für bas fleine Dorfchen mahrlich genug - freiwillig bereit erklärten, bei ber Landmilig Dienste gu nehmen 1). An bem guten Billen ber Leute ichien es alfo boch nicht zu fehlen; freilich fah jeder ein, daß biefer eine fo ausgezeichnete Erfolg auch nur ber perfönlichen Anwesenheit ber Kommissare zu banten war. Um also in dieser Sinsicht möglichst viel selbst einzuwirken, erbaten und erhielten Hagen und Maffow von Münchow die Erlaubniß, soweit in ihren Rraften ftand, die Dorfer felbit zu bereifen und fur die neue Ginrichtung perfönlich Brovaganda zu machen.

Eine andere und zwar unerwartete Schwierigkeit stellte sich nun aber sogleich bei den ersten weiteren Bersuchen herans, nämlich die, geeignete Officiere für die projektirten 20 Kompagnien zu bekommen. Der König und Münchow hatten besohlen, die Officierstellen soweit es anging mit Mitgliedern des eingesessenen Abels zu besetzen; aber hier zeigte sich recht deutlich, daß man sich eben nicht in einer altpreußischen Provinz besand, selbst nach wochenlangem Suchen hatte man kaum einige zehn Officiere beisammen, und auch diese wollten nur in der selbständigen Stellung eines Kompagniechess Dienste nehmen und verlangten insgemein noch sörmlich als Königliche Officiere in ihrer Charge patentirt zu werden. Dazu mußte man sich

lauer, hirscherg, Jauer und lowenberg aber im Gloganer Departement; schon aus bieser Zweitheilung ergab sich die Einsetzung einer gemischen Kommission als bas einzig richtige Auskunftsmittel.

<sup>1)</sup> Wir bemerken, es ist also bier wieder der hirschberger Kreis, in dem die Milig guerst guten Boden saste. Bgl. oben S. 149 Ann. 1. — Der König, dem Münchow — am 20. November 1743 — diesen ersten Erselg berichtete, war sebr damit zu-frieden, er versprach sich danach wirklich beträchtlichen Nutsen von der Milig. "Das ist Sebr gutt", dies Marginal zeigt zur Genüge, wie er mit allen Beranstaltungen Minchows einverstanden war.

balb genug überzeugen, daß die Begeisterung in Kunersdorf auch nur mehr ein Strohseuer gewesen, daß in ben anderen Dörfern die Bauern von vornherein sich viel kühler verhielten, und daß in manchen Orten trot aller Aufforderungen sich auch nicht ein Freiwilliger melbete.

Alle diese Schwierigkeiten lagen aber in den Berhältnissen, denn die Kommissare thaten, was sie konnten, und waren allenthalben unausgesetzt thätig, die sich vor ihnen aufthürmenden Hemmnisse aus dem Wege zu räumen. Nach den Ersahrungen, welche sie gemacht, ward jetzt auf Grund ihrer Borschläge und Berichte der erste Reglements-Entwurf, die "Puncta") zu einem "Interims-Reglement" verarbeitet, welches nach noch einigen kleineren, ganz unwesenklichen Abänderungen am 4. Dezember 1743 vom König selbst gutgeheißen ward<sup>2</sup>).

Die Hauptpunkte dieses Interims-Reglements, nach dem alle Sinrichtungen getroffen wurden, und welches mit geringen Aenderungen 3) eigentlich bis zulet die Grundlage für die Gebirgsmiliz gebildet hat, waren im wesentlichen folgende: Wie diese Miliz aussichließlich den Zweck hatte, Bürgern und Bauern die Mittel an die Hand zu geben, im Nothfalle Haus und Hof selbst vertheidigen zu können, so sollte als oberstes Prinzip in ihr das der Freiwilligkeit herrschen, und niemand sollte befugt sein, irgend jemanden wider seinen Willen dei der Miliz einzustellen oder aber in derselben zurückzuhalten. Als Mannschaften sollten nur wirklich angesessen und zwar gutbeleumdete Wirthe evangelischen Bekenntnisses — denn katholisch und österreichischzesseinnt schien zu von vornherein identisch zu sein — ans

<sup>3)</sup> Ueber diejenigen fleineren Beränderungen, welche sich in der Praris der nächsten Monate noch als unadweisdar ergaben, vergl. die unten (S. 156) noch zu besprechende aussplichtige, "Declaration, wie es mit der schleschende aussplichtige, "Declaration, wie es mit der schleschen Landmilliz gehalten werden soll" vom 16. März 1744. (Korn, Schlessische Gelliche Edittensammlung I.) Da biese Declaration im wesentlichen den gesammten Inhalt des bisher noch nirgends publiciten Interins-Reglements wiedergiebt, konnte auch bier süglich von einem wörtlichen Abdruck des letzteren, der doch sonst immerhin nicht obne Interesse gewesen wäre, Abstand genommen werden.



<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 149.

<sup>2)</sup> d. d. Berlin 4. Dezember. Wegen ber Vorschläge Massows und hagens vgl. außer ben Einzelberichten auch die "Notamina wegen anzustellender Landmiliz" aus der Mitte des November. (Brest. Arch. P. A. VII, 13e.)

genommen, die Stellen der Kompagniechefs, der Kapitäns, follten mit Mitgliedern des eingesessenen Abels, die der Lieutenants mit bemittelten Beamten oder sonst wohlhabenden und brauchbaren Leuten aus den Städten, die der Unterofficiere endlich mit rüstigen Ortse Schulzen u. dergl. besetht werden.

Aufgestellt wurden im Ganzen 20 Kompagnien, von benen 13 auf das Gloganer und 7 auf das Breslauer Departement entfielen '), jede in der Stärke von 1 Kapitän, 2 Subalternofficieren — Lieutenants —, 5 Unterofficieren und 100 Gemeinen, so daß die ganze Miliz zusammen auf 2160 Köpfe zu stehen kam.

Mit Gewehren sollten sich die Mannschaften, soweit es anging, selbst versehen, zur Noth aber sollten ihnen solche ebenso wie ev. den undemittelteren Officieren Degen und Spontons aus den Zeughäusern geliefert werden, und ebendaher würde auch die Miliz die nöthige Munition erhalten. Um die Leute äußerlich wenigstens einigermaßen kenntlich zu machen, hätte, da doch an eine wirkliche Unisormirung nicht zu denken sei, jeder Mann eine grüne Kokarde an den Hut und eine schwarze Halsbinde zu empfangen 2), und den Officieren würde außerdem das Tragen eines schwarzs und weißseidenen Portepées zu gestatten sein.

Eine eigentliche Besolbung wurde nicht sestgesett; den Officieren ward zunächst nur in allgemeinen Worten eine entsprechende Bergütigung für ihre Mühen zugesagt<sup>3</sup>), die Gemeinen aber sollten dadurch ein wenig entschädigt werden, daß jeder Kompagnie sowohl für die Frühjahrs wie für die Herbstübung, abgesehen natürlich von eben-

<sup>1)</sup> Davon kamen im Glogauer Departement auf den Kreis hirschberg (Landrath von Zeblig) 5 Kompagnien, auf den Kreis Jauer (Landrath von Reibnig) 1 Kompagnier, auf den Kreis Löwenberg-Bunglau (Landrath von Glaubig) 7 Kompagnien, im Breslauer Departement auf den Kreis Schweidnig (Landrath Baron von Zeblig) 2 Kompagnien, auf den Kreis Reichenbach (Landrath v. d. hepde) 1 Kompagnie und endlich auf den Kreis Landeshut-Bolkenhapn (Landrath von Schweinig) 4 Kompagnien.

<sup>2)</sup> Jeber Mann, nicht nur die Officiere, wie Luge (Chronit v. Greiffenberg S. 106) irrthumlich angiebt.

<sup>3)</sup> Die Kommissare hatten vorgeschlagen, dem Kapitan ein für alle mal monatlich 5, dem Subalternossicier aber für jeden Tag, den er Dienst thäte, 1 Thaler Besoldung zu geben; der König dagegen wollte erst sehen, was die Miliz leisten werde, um dann hierüber später eine Entscheidung zu tressen.

falls freiem Quartier und Lagerstroh, je 6 Achtel Freibier ausgesetht ward '). Die geringen hieraus erwachsenden Kosten hätte im Frieden, wie die ersten Ausgaben für die Kokarden und Halsbinden, für Schießscheiben u. s. w., die Marschkasse, im Kriege die Militär-Borschußkasse zu bestreiten.

Bei etwaigem Abgange von Officieren und Unterofficieren habe die Kammer für sofortige Neubesetzung der freigewordenen Stellen Sorge zu tragen, während andererseits die Kapitäns verpslichtet wären, den Mannschaftsbestand ihrer Kompagnien jederzeit vollzählig zu erhalten und ev. für neuen Ersatz die Beihülfe der Landräthe zu requiriren. Jede Einmischung irgend einer Militär-Behörde wurde auf das strengste perhorrescirt und ausdrücklich gesagt — allerdings auch nur mit so allgemeinen Worten — daß die Miliz überhaupt ausschließlich unter der "Aufsicht und Direktion" des schlessischen Minissteriums und der beiden Kriegs- und Domänenkammern stehe.

Für jebe ber 20 Kompagnien war ein, für ihre schnelle Zusammenziehung besonders günstig gelegener Ort, gleichviel ob Dorf oder Stadt, als "Spezialrendezvous" ausersehen worden, nach welchem die betr. Kompagnie meist auch den Namen führte. Um serner im Nothfalle auch größere Massen ohne Umstände koncentriren zu können, ward immer einer Anzahl von Kompagnien, sechs oder sieden, zusammen ein besonders günstig gelegener Ort als "Generalrendezvous" angewiesen. So sammelten sich die westlichsten Kompagnien, die sieden des Kreises Löwenderg-Bunzlau, nämlich die Bunzlausche, Naumburgsiche, Löwenderzschunzlau, nämlich die Bunzlausche, Naumburgsiche, Löwenderzschen, dereisendezsche, Friedeberzsche, Liedenthalsche und Lähnsche in Geppersdorf bei Liedenthal. So kamen die sechs mittleren, die der Kreise Hirscherz und Jauer, nämlich die Kemnitzsche, Hirscherzsche, Schmiedeberzsche, Kupserberzsche, Schönausche und Jauersche zusammen in Tiefzartmannsdorfzwischen hirschberz und Sauersche zusammen in Tiefzartmannsdorfzwischen hirschberz und Schönau; und so hatten endlich die noch übrigen sieben östlichen, die

<sup>1)</sup> Wahrlich bescheiden genug; benn bei 6 Achteln auf die Kompagnie für zwei Uebungstage tam aus den Mann gerade ein Glas Bier pro Tag. Der Bergleichung halber nicht uninteressant sie es, daß "eine Ergöhlickeit an Bier" auch bei den Sandmilizplänen Kriedrichs I. (vergl. oben S. 148) eine Rolle spielt. Cfr. Gansauge, brandenb. preuß. Kriegswesen (Berlin z. 1839) S. 219.



aus den Kreisen Schweidnis, Reichenbach und Landshut-Bolkenhann, nämlich die Bolkenhannsche, Landshutsche, Liebausche, Schömbergsche, Friedlandsche, Waldenburgsche und Reichenbachsche ihr Generalrensbezous in Freiburg unterm Fürstenstein. Alle Sammelpläte waren derartig gewählt, daß auch die am entserntesten wohnenden Milizseute im Durchschnitt höchstens zwei Meilen Begs zum Spezialrensbezous hatten, und daß von dem Augenblicke an, wo die Modilsmachungsordre vom Kompagnieches aus in Umlauf gesetzt worden war, jede Kompagnie in längstens 12, jedes — wenn man so sagen will — Bataillon i) in spätestens 24 Stunden an dem betreffenden Rendezvous beisammen sein konnte.

Die Allarmirung und Zusammenberusung der Kompagnien hatte derartig. vor sich zu gehen, daß jeder Kapitän sechs genau ausgefüllte, gedruckte Laufzettel durch Boten an die sechs nächsten zur Kompagnie gehörigen Dörser abgehen ließ, daß diese Zettel dann, bei strenger Berantwortung der Schulzen, von dort an sechs andere, ihnen
am nächsten gelegene und auf dem betr. Laufzettel genau vermerkte
Dörser weitergegeben und von dort wiederum in derselben Weise
weiterbesördert werden mußten u. s. w., bis schließlich alle Orte der
Kompagnie von der Ordre Kenntniß genommen hatten.

Ueber die Friedensausbildung der Miliz war sestgesett worden, daß, soweit sich immer in den fünf Sommermonaten dazu Zeit und Gelegenheit fände, die Unterossiciere die 20 Mann ihrer Korporalsschaften an den Sonntagen zusammenziehen und mit ihnen etwas exerciren und nach der Scheibe schießen sollten. Die Kompagnien dagegen sollten nur zweimal im Jahre einberusen werden, das eine mal acht Tage nach Pfingsten nach ihrem Spezialrendezvous zu einem zweitägigen gemeinsamen Scheibenschießen, das andere mal acht Tage nach Michaelis nach dem Generalrendezvous zu einer ebenfalls zweistägigen "Revue". Im Anschluß an diese beiden Uebungen sollte dann auch die nothwendige Kontrolle geübt werden, ob der Mannschaftsbestand anch vollzählig, ob alle Leute brauchbar, welche älteren

<sup>1)</sup> Gine derartige gemeinsame Benennung ber zusammengehörigen seche neben Rompagnien fommt nämlich nirgende vor, auch war in teiner Weise eine einbeitliche Besehlöführung für die so versammelte größere Masse vorgesehen.

Leute ausgeschieden, welche neuen dafür eingetreten, ob etwaige vakant gewordene Officier- und Unterofficierstellungen auch bei Zeiten und mit geeigneten Personen wieder besetzt worden seien u. dergl. mehr. Das "Exerciren" der Miliz hatte der König, dem Zweck der neuen Einrichtung entsprechend, vorausgesetzt, daß die Leute einmal übershaupt mit den Gewehren umzugehen gelernt hätten, ausschließlich auf eine ordentliche Ausbildung im Schießen beschränkt wissen wollen.

Soweit das "Interins-Reglement" vom 4. Dezember 1743. Im Großen und Ganzen wohl durchaus zwecknäßig, ließ es leiber, wie sich bald genug herausstellte, zweierlei sehr vermissen, einmal nämlich eine scharfe koncentrirte einheitliche Oberleitung, bei welcher, sollte anders die Sache gedeihen, wohl auch ein Militär als Fachmann ein Wort hätte mitsprechen müssen, andererseits aber jede einigermaßen befriedigende Ordnung der gesammten Verpstegung und Besoldung der Mannschaften wie der Officiere; und gerade dieser lettere Mangel war es, welcher das ganze weitere Schicksal der Miliz auf das empfindlichste beeinflußen sollte.

Satte nun ber Rönig zuerft, als er im August 1743 zu ben erften Blanen feine Ginwilligung gegeben, gehofft, Diefelben wurden bereits Mitte Rovember vollständig zur Durchführung gefommen fein, fo war doch bei allen ben bereits oben angedenteten Schwierigkeiten felbit jest um die Rahreswende herum die Sache immer noch faum einen Schritt ernftlich vorwärts gekommen. Sagen und Daffow muhten fich redlich ab: was an Waffen im Lande fei, war längft genau aufgezeichnet worden, ichon lange waren an neunhundert Bewehre aus dem Breslauer Zenghaufe in Jauer angekommen und barrten der Bertheilung, die Kommiffare reiften fortwährend herum und suchten durch ihr perfonliches Gingreifen die Sache zu fordern, die Landrathe follten Officiere ausmitteln und Liften anlegen laffen von den Mann= schaften, die fich freiwillig jum Gintritte melbeten. Aber niemand wollte als Officier Dienfte nehmen, wenn ihm nicht zugleich ein festes, austömmliches Douceur sowie außerbem auch die formliche Batentirung als Rönigl. Breußischer Officier zugefichert werden könne. Und was die Mannschaften betraf, so war leiber an manchen Stellen auf die fich erst doch anscheinend so rühmlich bemerkbarmachende

qute Befinnung jest bas gerabe Begentheil zum heftigen Ausbrud ge= fommen; ja eine blinde Furcht hatte fich meift bes gemeinen Mannes bemächtigt. Sätte immerhin ichon eine gewiffe Aufopferung bagu gehört, ohne jebe andere Bergutigung wie taglich - ein Glas Bier, nicht nur ben burch die Berfaumnig verurfachten Ausfall am täglichen Berbienft zu tragen, fondern fich außerbem noch die betr. Tage felbit ju befoftigen, nur um an ben Uebungen ber Milig theilnehmen gu fonnen, fo war bavon jest taum noch die Rebe. Allgemein war bei ben Leuten ber Glaube verbreitet, man wolle fie taufchen: wer jett bei ber Milig Dienste nahme, muffe, sobalb er etwas ausgebilbet, im Frühighr wirklich Solbat werben, werbe bann einfach unter bie Regimenter gesteckt werben u. bergl. mehr. Unter ben Bauern ber Schaffgotich'ichen Berrichaft Greiffenberg ware es fast ju ernstlichen Unruhen gefommen; erregt erflärten fie, auch wenn man aus ihnen feine Solbaten machen wollte, wurden fie fich felbft als Milig nun und nimmer gegen die - ja auch erft vor furgem gebilbete - bohmische Landmilig ins Feld führen laffen, und es toftete einige Mühe, fie wenigstens momentan einigermaßen zu beruhigen.

Soviel sahen die Rommissare deutlich genug ein, daß man mit der beabsichtigten "Freiwilligkeit" der Miliz, zumal in diesen Gegenben garnichts erreichen werde; hatten sie hier troß aller Anstrengungen doch auch nicht einmal einen einzigen Freiwilligen auftreiben können. Daß ungeschickterweise gerade damals einige gewaltsame Berbungen aus den Gebirgskreisen ruchbar wurden, trug auch nur dazu bei, die Lage zu verschärfen. Da waren alle Ueberredungskünste, daß die Landmiliz ja das eigene Beste des Landes bezwecke, daß von einer Einreihung in die Armee niemals die Rede sein werde, so gut wie ganz vergeblich, selbst eine in Einzeldrucken überall hin verbreitete ausbrückliche königliche Beruhigungs-Declaration i hatte kaum irgend

<sup>1)</sup> d. d. Breslau 16. März 1744; biefelbe ift gedruckt bei Korn, Schles. Ebiktensammlung I. In ber Declaration findet sich sie ganze schlessische Miliz der Ausdruck, Kande Regiment", welcher sonst nirgends vorkommt; es ist dies wohl nur eine vielleicht undeadsichtigte Analogie zu den "Landregimentern" der altpreußischen Provinzen, deren Einrichtung doch eine sehr wesentlich verschiedene war, da diese ausschließlich aus altgebienten wirklichen Soldaten bestanden. (Bergl. Schwarb, Landmilizen S. 8.) — Irgend welche Erleichterung gegen das "Interims-Reglement"

einen wesentlichen Erfolg aufzuweisen; man kam baher immer mehr zu ber Ueberzeugung, daß man hier ohne einen entsprechenden Druck seitens der Behörden doch nicht vom Flecke kommen werde, wie ja ein solcher, wenn auch gewissermaßen versteckt, bereits in der eben erwähnten Declaration angekündigt worden war, indem nämlich hier für die Rekrutirung die ev. Anwendung des Looses in Aussicht gestellt wurde.

An einzelnen Orten ging es allerdings besser von statten, namentlich wenn sich bald geeignete Officiere fanden, die durch ihre eigenen Bemühungen und ihr persönliches Ansehen dann sehr viel zum schneleleren Zustandekommen ihrer Kompagnien beitrugen. Als eine der ersten scheint in dieser Weise die Friedlandsche Kompagnie einigermaßen in Ordnung gewesen zu sein, da ein Theil derselben schon Ende März im Stande war unter Führung eines ihrer Lieutenants, Namens Sigismund Hahn, in der Nähe von Friedland selbst, eine kecke Grenzsüberschreitung eines Trupps böhmischer Landmiliz sehr energisch in die gebührenden Schranken zurückzuweisen '). In manchen anderen Kompagniedezirken hatte man aber überhaupt noch seine Kompagnieches aussindig machen können, und da diesen doch gerade nach dem Reglement die ganze Einrichtung übertragen werden sollte, sag hier, selbst wenn auch immerhin einige Wannschaften ausgezeichnet worden waren, noch alles im Argen.

Hatte man im Dezember doch nun sicher angenommen, daß man zum 1. März fertig sein würde, so konnte auch hiervon wieder keine Rebe sein. — Endlich nach unsäglichen Mühen und nachbem man

<sup>1)</sup> Bergl. ben Bericht bes Chefs ber Friedlanbichen Kompagnie, von Winterfelbt, aus Schweibnit von 11. April 1744.



bietet die "Declaration" eigentlich nicht. In betr. der Ergänzung der Miliz enthält sie, wie oben erwähnt, die neue Bestimmung, daß, wenn sich nicht genügend Freiwillige sanden, in dem betr. Orte geloost werden musse, und daß von dem Loose nur Kranke und Gebrechliche, serner Leute über fünszig Jahre und endlich wegen ihrer Prosession notorisch wirstlich Unadkömmliche freibleiben sollten. Was die Friedensübungen anlangt, bringt die Declaration darin sogar noch eine bedeutende Berschäfung, da statt ber zweimal zweitägigen Zusammenkunst der Miliz jest acht Tage nach Pfingsten und acht Tage nach Michaelis se eine dreitägige Kompagnieübung am Spezialrendezvous und außerdem noch im Anschluß an die letztere dann eine eintägige Rowen am Generalrendezvous stesselt wurde.

so manchesmal fünf hatte gerade sein lassen, den einzelnen Ortschaften 3. B. einsach zudictirt hatte, wieviel "Freiwillige" sie, ob mit ob ohne Loos, bis zu einem bestimmten Termin bei Bermeidung ernsterer Beiterungen zu stellen hätten, war man, als der Juni 1744 heranstam, so weit, daß man für die Mitte dieses Monats eine erste allgemeine Wassenübung und Besichtigung der Landmiliz wirklich endgültig anseizen konnte.

Demgemäß versammelten sich die einzelnen Kompagnien zunächst auf ihren Spezialrendezvous'), übten sich dort zwei Tage im Scheibenschießen und wurden sodann ebenda von den Kommissaren gemustert. Darauf marschirten sie nach den Generalrendezvous, wo der Minister von Münchow in eigener Person die Revue abnahm, um sie alsdann sofort fürs erste wieder in ihre Heimath zu beurlauben, nicht ohne seine Zufriedenheit mit dem Ausschen der Milizen geäußert und den Kommissaren seinen Dank für ihre Bemühungen ausgesprochen zu haben.

Allerdings, ob er überall der Sache hatte ganz auf den Grund sehen können, muß denn doch wohl dahingestellt bleiben. Gewiß, Officiere und Mannschaften waren komplett, die Waffen im allgemeinen garnicht so schlecht und die Leute anscheinend guten Muthes, aber die Sache hatte doch ihren Haken. Wäre es nur darum gewesen, weil man den Officieren abgesehen von kleineren Vergünstigungen, wie Vorspann für Hin- und Nückweg und dem Versprechen, als wirkliche Königliche Officiere Patente zu erhalten, für diesmal und die Soldangelegenheit endgültig geregelt ein ansehnliches Douceur<sup>2</sup>) aus

<sup>1)</sup> Genaue Daten sanden sich hierüber nur für die Kompagnien des Freiburger Generalrendezvous; diese trasen am 12. Juni am Spezialrendezvous ein, schoffen am 13. und 14. nach der Scheibe, marschirten am 15. nach Freiburg, hatten am 16. Revue und kehrten an demselben Tage noch in ihre heimath zurud.

<sup>2)</sup> Der Kapitan erhielt auf den Tag 2 Thaler, der Lieutenant 16 g. Groschen, so daß also der erstere für die ganze Uebung — süns Tage Dienst — 10, der letzters 31/3 Thaler daar ausgezahlt bekam. — Bielleicht ist es für den Freund schlessischer Provinzialgeschichte nicht ohne Interesse, wenigstens einige der Milizossischer nach ihrem Namen und, soweit es zu ermitteln, auch ihrem Civilstande tennen zu sernen. Wir geben daher hier in dem solgenden, als einigermaßen sür die erste Koncentrirung im Juni 1744 maßgebend, eine, wenn auch in den Namen der Subalternossisciere nur äußerst unvollständige, Liste des Officierstorps der schlessischen Landesmiliz. Dieselbe lautet:

der Marschkasse, den Leuten aber statt sechs jest sieben Achtel Freibier hatte bewilligen muffen, fo hatte bies boch weniger zu fagen Aber dies war auch noch lange nicht alles; das hauptfäch= lich Bedenkliche mar vielmehr folgendes: Die Mannschaften waren jumeift garnicht die vom Reglement befohlenen angeseffenen Birthe. fondern die Bemeinden, von benen boch schließlich alles geforbert worben war, hatten, ba fich fonft feine Freiwilligen gefunden hatten. um bem läftigen Loofen gu entgeben, für Belb und gute Borte arme Leute und junge Burichen, die nichts zu verlieren hatten, überrebet, fich als Freiwillige zu der Milis zu melben und ihnen nicht nur eine

```
Bunglaufde Rompagnie - Rapitan: Marichtommiffar von Seiblit auf Schonfeld,
    Naumburgiche Rompagnie - Rapitan: Rapitan von Briefen auf Liebichau,
    Bowenbergiche Rompagnie - Rapitan: Baron von Glaubis auf Braunau (?).
    Greiffenbergiche Rompag. - Rapitan: Marichtommiffar von Tidirnhaus,
    [Unbere nach guge (a. a. D.) Rapitan: Prengel von Belfenftein auf Steinfirch,
                      Prem. Lieutenant: Stadtdirurgus Scholz aus Greiffenberg,
                        Sec. Lieutenant: Maurermeifter Bergog aus Breiffenberg.]
    Friedebergiche Rompagnie - Rapitan: von Uechtrig auf Mittel-Bangen-Olfer Borwert,
    Licbenthalide Rompganic - Rapitan: von Bimmermann auf Nieber-Wittlau.
    gabnide Rompganie
                            - Rapitan: von Sobberg auf Brog-Bartmanneborf (ein
                                           gemefener Rornett),
    Remnitiche Rompagnie - Rapitan: von Bedlit auf Rauffung,
    birichbergiche Rompagnie - Rapitan: von Schweinichen aus birichberg,
                      Prem. Lieutenant: Albrecht (ebemale Unterofficier beim Regiment
                                           Marwis),
                        Sec. Lieutenant: Rathotanglift Bobed aus Birichberg,
     Schmiedebergiche Romp. - Rapitan: von Borwit aus Robrbach,
     Rupferbergiche Rompagnie - Rapitan: von gangenau aus Robrbach,
     Schonaufche Rompagnie - Rapitan: von Bod auf Rauffung,
     Saueriche Rompagnie
                            - Rapitan: von Rimptich auf Ditterebach,
                      Prem. Lieutenant: Rathomann Gartner aus Jauer.
                        Sec.-Lieutenant: Bachobanbler Steinbach aus Sauer.
     Boltenhanniche Rompag. - Rapitan: von Latoweti auf Offenbache,
     Landehutsche Rompagnie - Rapitan: von Rrause-Rleinschmidt (?),
     Liebauide Rompaanie
                            - Rapitan: von Zettrig auf Schwarzwaldau,
     Schömbergiche Rompagnie - Rapitan; von Sagen,
     Friedlandiche Rompagnie - Rapitan: von Winterfelbt aus Schweidnig,
                            Lieutenant: Sigismund Bann,
     Balbenburgiche Kompag. - Rapitan: Baron von Zeblig auf Baltereborf,
                      Prem. Lieutenant: Bragner aus Balbenburg,
                        Sec. Lieutenant : Benfig,
     Reichenbachiche Rompag. - Rapitan: von Seiblig aus Reichenbach,
ncien "
                      Prem. Lieutenant: Erblehnobefiger Bergmann in Dber Faulbrud,
```

Sec. Lieutenant: Schulze Nepold aus Berthelsborf.

7

N.

1.1

S,

nt

12.6

Kirl.

1 13

hatto

( F. 16. 0

MI

ide

ad it

nen.

rirus

21

angemessen Wegzehrung — 2 Groschen auf den Tag — mitgegeben, sondern sie auch mit Gewehr und außerdem noch auf ihre Kosten mit entsprechender Munition — 12 Schuß für den Mann — ausstatten müssen <sup>1</sup>).

Die Rommiffare freilich wußten balb gang genau, wie bie Sache ftand, fie ließen fich teinen Sand in die Augen ftreuen und verfaumten auch nicht, Münchow pflichtmäßig barauf aufmertfam zu machen. Ein mehr militärischer Bufchnitt mit ftraffer Disgiplin, gleichmäßige gute Bewaffnung mit Bajonettgewehren, ev. auch einige gewiffe Gleichförmigfeit in ber Rleidung - wenigstens "egale Rittel und Bute, bamit die Leute nicht wie die Bufchklepper aussehen", - eine anderweitige Regelung ber Refrutirung ber Milig, bamit auch wirklich nur angeseffene Birthe, die ja eben für Saus und Sof tampfen follten, in dieselbe eingestellt wurden, sowie endlich die Festsetung eines wenn auch geringen, aber genau firirten monatlichen Golbes für alle Officiere und ebenfo auch eine entsprechenbe Belbvergutung für bie Mannschaften, - bas waren die Buntte, in benen Maffow sowohl wie Sagen eine burchgreifende Menberung bringend nöthig erichien. Die ausführlichen Menderungsvorschläge, die beibe bald nach ber Revue bei Münchow einreichten, entsprachen bann auch in jeder Sinsicht diefer Uebergeugung 2).

Was ben hauptfritischen Punkt ber Rekrutirung der Miliz anlangte, so drangen beibe vor allem auf das entschiedenste darauf, jede Möglichkeit einer Stellvertretung absolut auszuschließen, da sonst die Milizihren ganzen moralischen Werth eindüßen werde. Als beste Art der Aushebung sorderte dann Massow im Anschluß an die "Declaration", daß nach Aussonderung einiger weniger zu eximirender, wie der doch besser wohl freibleibenden Ortsschulzen, der Schullehrer und der in

<sup>1)</sup> Die mehrerwähnte "Declaration" befahl zwar auch schon bas Mitbringen von je 12 Patronen, fiellte jedoch bafür sofortige Rückvergütigung in Aussicht. Diese unterblieb aber biesmal, da der sur bie allgemeinen Untosten, als Scheiben, Munition und Bier, ausgesetzte Fonds von 10 Thalern auf die Kompagnie jeht durch die erst-malige Anschaffung ber halsbinden und ber Kotarben schon über die Maßen angegriffen worden war.

<sup>2)</sup> Der Bericht Massons ift undatirt, er ftammt aus ben letten Tagen bes Juni, ber hagens vom 13. Juli 1744.

ber Sommerzeit absolut unabkömmlichen Leinwandbleicher, alle angesessen Wirthe unter 45 Jahren untereinander loosen sollten, wer
von ihnen sich zur Miliz zu stellen habe. Hagen dagegen wünschte
alle Wirthe gleichmäßig heranzuziehen, derart, daß jeder zwei Jahre in
der Miliz zu dienen verpstichtet sei und erst, nachdem er diese Zeit
absolvirt, seine Entlassung fordern dürse, dies würde auch den Vortheil haben, daß so allmählich alle Sinwohner mit dem Gebrauch
der Wassen vertraut gemacht würden, was für den wirklichen Kriegsfall von größtem Nuzen sein könnte.

In ruhiger Zeit würden biese Vorschläge leicht aussührbar gewesen sein und die Landmiliz auf eine neue, brauchbarere Grundlage gestellt haben. Vor der Hand aber machten gerade jest die Ereigenisse, deren Schauplat wenn auch zunächst nur das benachbarte Böhmen ward, die Erfüllung dieser Forderungen unmöglich. Der Arieg, den Preußen soeben als Hilsmacht des Wittelsbachischen Kaisers wieder begonnen, sing an eine ziemlich bedenkliche Wendung zu nehmen; dazu trat in kurzer Zeit eine allgemeine Gelbkalamität in den preußischen Kassen ein: da schien zu solchen "Bagatellen" keine Zeit.

Wohl hatten die Kammern mehr als einmal gelegentlich bei Münschow angefragt, was denn werden folle, wenn etwa plöglich ein Aufzgedot der Landmiliz sich als wünschenswerth erwiese, wohl hatten sowohl sie wie de Landräthe mehrsach ernste Bedenken geäußert, daß man doch diese Landmiliz kaum werde dem Feinde entgegenstellen können, aber jedermann sagte sich auch wiederum, daß unter den momentanen Zeitumständen eine durchgreisende Aenderung wohl erst recht nur verhängnißvoll werden würde, daß man entweder es im wesentlichen ganz so lassen müsse, wie es einmal sei, oder aber überhaupt darauf verzichten müsse, von der Wiliz Gebrauch zu machen. So ruhte denn die Landmilizsache seit Monaten vollkommen 1) und niemand wußte recht, was eigentlich aus ihr werden sollte, bis sie unvermuthet, durch ganz besondere Beranlassung, wieder in den Wittelpunkt der Betrachtungen gerückt wurde.

<sup>1)</sup> Bon dem reglementsmäßigen herbsterereiren und der Revue acht Tage nach -Michaelis war unter diesen Umftänden überhaupt nicht einmal die Rede. Zeitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schestens. Bb. XXIII.

Der General v. d. Marwis, der von Troppau aus mit 22000 Mann Oberschlesien beden sollte, empfing plötlich am 5. November vom Könige durch Eilboten den Besehl, nicht nur sich selbst mit seinem Korps etwas mehr nach Norden zu ziehen, sondern auch schleunigst zugleich die ganze schlesische Miliz aufzubieten und an der Grenze vom Riesen- die zum Glater-Gebirge zu postiren 1). Friedrich fürchtete, wohl nicht mit Unrecht, einen Einfall der sich in seinem Rücken schon höchst unangenehm bemerkdar machenden österreichischen leichten Truppen über Landshut nach Schlesien, weshalb auch Marwitz zugleich angewiesen worden war, ein entsprechend starkes Detachement die Braunau vorzuschieden.

Der König hatte besohlen; also hieß es Ordre pariren, um wenigstens das Menschenmögliche zu leisten. Der Inhalt der Kabinetssordre war von Marwit sofort an Münchow übermittelt worden, zusgleich mit einer Anweisung, wie und an welchen Punkten die einzelsnen Kompagnien den Bünschen des Königs gemäß an der Grenze Ausstellung zu nehmen hätten<sup>2</sup>); Münchow benachrichtigte einerseits, wiewohl nicht ohne einiges Achselzucken, die Kommissare und ließ sowohl die Landräthe wie die Chess der Kompagnien dahin instruiren, daß die Miliz so schnell als irgend möglich, spätestens die zum 13. November versammelt sein müsse, hielt es aber andererseits auch

<sup>1)</sup> Die betr. Rabinetsordre an Marwik liegt nicht vor; der General fagt aber in einem Immediatbericht von 5. November 1744 (Geb. Staats-Arch.), daß er die tönigliche Staffette in dieser Sache "soeben" erhalten habe; was von dem königlichen Schreiben abschriftlich an Münchow weitergegeben ward, war nur ein kurzer Ausug aus demsselben.

<sup>2)</sup> Diese Postirung, welche 3. Th. ja auch wirklich zur Ausssührung kam, war in solgender Weise beabsichtigt: es sollten kommen nach: Oder-Wüsse-Gerber 2 Kompagnien, nach Gödlenau 1, nach Friedland 2 Kompagnien (soweit im keutigen Kreise Waldenburg), alsdann die Hauptposition im Landshuter Kreise und zwar in Boigtsborf (bei Schömberg) 1 Kompagnie, in Schömberg selbst 2, in Albendorf 1, in Bertelsdorf (bei Schömberg) 2 Kompagnien, in Dittersbach (wahrscheinlich ist das dei Liebau gemeint) 1 Kompagnie, in Liebau selbst 2, in Kunzendorf (bei Wichelsdorf) 1, in Oppau 1, in Michelsdorf selbst 1 und in hermsborf (zwischen Michelsdorf) und Schmiedeberg) 1 Kompagnie, sowie endlich im hirschwerzer Kreise 2 Kompagnien in Schmiedeberg. Es wäre also von dem letzeren Orte an die binunter ins Glatzische ein ganz bermetischer Albschuß der Verage gewesen.

für seine Pflicht, nicht nur Marwit schriftlich und, durch Absenbung Hagens nach Neiße, auch direkt mündlich genau über die Sachlage zu orientiren, sondern auch in einer Jmmediateingabe dem Könige selbst den höchst bedenklichen Zustand der Miliz vor Augen zu führen und, soweit es jett überhaupt thunlich, um schleunige Abhülse zu bitten 1).

Inzwischen aber that der bureaukratische Apparat seine Schuldigfeit, und am 13. November war thatsächlich die ganze Landmiliz beisammen, und einige Kompagnien sogar schon wie besohlen an der Grenze postirt, — freilich genau in derselben, wenn nicht gar in noch schlechterer Berfassung, wie wir sie bei der Besprechung der Junirevue kennen gelernt haben.

Um dies möglich zu machen, hatte man aber dabei eine Täuschung geübt, die doch leicht hätte verhängnißvoll werden können; auf Münchows ausdrücklichen Besehl, der wie es scheint durch einen dahingeshenden Vorschlag Massows veranlaßt worden war, — weil man glaubte die Miliz würde sonst garnicht zusammen zu bringen sein, — war nämelich in den Einberufungsordres die Möglichkeit einer ernsteren Verwicklung, die doch thatsächlich unmittelbar bevor zu stehen schien, vollkommen verschwiegen worden, und die Ordres waren ganz harmslos dahin abgesaßt worden: "Da Seine Königl. Majestät . . . . allergnädigst resolviret, daß die Landmiliz nunmehro, nachdem die Saatzeit völlig vorbei und der Landmann sich besser als acht Tage nach Michaelis abmüßigen könne<sup>2</sup>), den 13. auf dem Generalrendezs

<sup>1)</sup> Bericht d. d. Breslau 6. November 1744. Münchow bittet barin vor allem um Berabsolgung von noch 1200 Gewehren gleichen Kalibers, um hinreichende Minnition, um Zuweisung einiger ausgebienter Officiere für die Miliz, vor allem aber um kestliegung einer ausreichenden Besoldung, da es sonst numöglich sei, die Leute auch nur ein paar Tage zusammenzuhalten. Seine Bestrebungen gingen also nur darauf, ohne jede tiesergehende Uenderung, das Material, wie es nun einmal zur Zeit in der Miliz vorhanden war, wenigstens einigermaßen brauchbarer zu machen. Bergl. dazu auch seinen Bericht vom 7. November.

<sup>2)</sup> Daß und aus welchem Grunde die Michaelisübung eigentlich unterblieben war, haben wir oben (S. 161.) Unm. bereits gesehen; jest suchte man geschickt an biese Thatsache anzuknüpsen, um die nunmehrige Zusammenziehung möglichst natürlich erscheinen zu lassen.

vous bei X. X. zusammengezogen und im Schießen exercirt werden soll, als wird dem Kapitän N. N. hiermit aufgegeben" u. s. w. — Hagen besonders hatte nun zwar nicht versäumt, sosort auf das Bedenkliche dieses Berfahrens aufmerksam zu machen; er führte mit Recht an, daß, wenn es ruchdar werde, daß die Miliz dem Feinde gegenüber auf Postirungen gehen solle, sosort ein großer Theil der Officiere den Dienst aufsagen, die Mannschaften aber vielsach einsach davonlausen würden, — aber es war nun einmal geschehen, man mußte es darauf ankommen lassen und abwarten, ob sich die Besorgnisse wirklich erfüllen würden 1). Um so mehr aber drangen beide Kommissare jetzt darauf, doch endlich die Soldsrage zu einem bestiedigenden Abschluß zu bringen und zwar den Ofsicieren wie den Mannschaften seite, wenn irgend möglich monatliche Besoldung auszusehen; nur dann stünde zu hossen, daß man noch einigermaßen der Berhältnisse Herr werden könne 2). — Doch es sollte anders kommen.

Der König, welcher gehofft in der Miliz der Gebirgskreise eine brauchdare Truppe gegen die österreichischen Frregulären, "das Sestindel von Ungarn und böhmischer Landmiliz", wie er diese seldst gelegentlich bezeichnete 3), zu finden, war natürlich von den Berichten Münchows und Marwitzs sehr wenig erdaut und befahl daher nach kurzer Ueberlegung — d. d. Kolin 9. November, — "daß das Ausgebot der Landmiliz vor der Hand noch bewegender Ursachen halber

<sup>1)</sup> Und wie es schien, ahnte das Landvolk doch troß der angewandten List balt genug, um was es sich wirklich handelte; dies zeigt uns bereits der Immediathericht Münchows vom 7. November 1744. Es heißt nämlich in demselben: "Es ist ohne dem nicht zu begreisen, in was dorrible Consternation der schleunige Ausboth diefer armen Leineweber das gande Gedürge gesehet. Aller meiner Persuasions ohngeachte, und und die alles. Die in Böhmen gesangene und in andere Provingis geschiedte Landmillie machet der hiesigen ein gleiches sürchten, und nachdem nur der Krieg angesangen, habe ich genug zu thun gehabt, daß ein großer Theil dieser Leine weber nicht Haus und hab vorgelaussen."

<sup>2)</sup> Bergl. die Berichte Sagens aus Neiße vom 10. und vom 11. November, sowie auch den Massows d. d. Edwenberg 10. November. Sagen rieth dem Kapitan monatlich 10, dem Subalternen 5, dem Unterofficier 2 und dem Gemeinen 11/2 Thaler zu geben; und zwar mußte dies der mindeste Satz sein.

<sup>3)</sup> Erlaß an Marwis vom 17. November 1744.

anstehen solle", wenn auch immerhin den Leuten beizubringen wäre, daß sie in ihrem eigenen Interesse ein wenig auf der Hut sein sollten.

Marwit und Münchow erhielten beibe biesen Befehl erst am 13. November Abends 1), die Kommissare erst am 14., so daß die Landmiliz grade schon den zweiten Tag beisammen war. Nun war man also doch wider alles Erwarten über eine Probemobilmachung und eine kurze friedliche Uebung nicht hinausgekommen, und die Leute konnten demnach wieder nach Hause gehen; wer hätte auch die Berantwortung übernehmen wollen, sie noch länger beisammen zu halten!

Im Glogauer Departement hatte die Sache auch weiter keine Schwierigkeiten, die Kompagnien wurden kurzer Hand entlassen, und große Kosten waren nicht entstanden, da hier die Gemeinden ihre Leute selbst hatten verpstegen müssen. Anders dei Hagen, welcher die Leute auf seine Berantwortung hin schon zwei Tage vorschußweise aus der königlichen Accisekasse verpstegt hatte; hatten doch hier die Leute auch allmählich Lust zu der Sache bekommen und sich theils weise schon darauf gefreut, ihren lieben Nachbarn drüben in Böhmen einmal etwas am Zeuge flicken zu können. Trozdem blieb ja auch hier nun nichts anderes übrig; und als man ihnen eröffnete, daß man ihnen keinen Sold mehr zahlen könne, zogen auch sie, wenn gleich etwas unzusvieden mit ihren Geschick, heimwärts 2). Diese

<sup>1)</sup> Marwiß war damale von Neiße aus bereits wieder südlicher gegen Troppau zurückgegangen und besand sich am 13. gerade in Neustadt. — Die Ordre des Königs an Münchow datirt nicht wie diejenige an Marwiß vom 9., sondern erst vom 10. November.

<sup>2)</sup> Massow hatte, um sich sür viesmal zu helsen, gleichzeitig mit der Uebersendung der Einderusungsordre den Gemeinden seines Departements ausdrücklich andesehlen lassen, jedem von ihnen zu stellenden Manne auf den Tag 2 Groschen, dem Unterschiecter aber 3 Groschen, und somit für die Zeit vom 11. die zum 20. November — auf solange war die Zusammenziehung vor der Hand veranschlagt worden — siedem im Ganzen 20 Groschen bezw. 1 Thaler als Zehrzeld mitzugeben; dies war geschehen, so daß hier tein Mangel war, und man nur die Officierdouceurs und die Kompagnieuntosten noch außerdem zu bezahlen gehabt hatte, wozu sa ein kleiner Bonds vorhanden war. Dagen hatte, wie bereits erwähnt, alle Ausgaben, einschließlich der Verpstagung der Leute aus der Acciscksse entwähnt, alle Ausgaben, einschließlich der Verpstagung der Leute aus der Acciscksse entwähnt. Benn es ihm außerdem

zweite allgemeine Zusammenziehung der Landmiliz im November 1744 ift nun zugleich auch ihre lette gewesen.

Während jetzt der Krieg 1) sich immer mehr gerade in die Gegend der schlesischen Gebirgstreise zog, konnte es allerdings nicht ausbleiben, daß man in der nächsten Zeit wenigstens noch hier und da versuchte, wenn auch nur kleinere Abtheilungen der Miliz für ernstere Zwecke nußbar zu machen. So wurden in den nächsten Monaten bis zum April 1745 noch verschiedentlich einzelne Kompagnien zusammengezogen, theils von der Civilbehörde gegen verdächtiges Gesindel, Marodeure u. s. w. requirirt 2), theils auch von militärischen Besehlschabern, so gelegentlich zu Postirungen von dem Generallieutenant von Truchseß, welchem seit Beginn des Frühjahrs 1745 oblag, die Grenze Schlesiens von der Lausig die nach Glat hinunter vor österreichischen Einfällen zu sichern 3).

Aber die Berpstegung der Milizmannschaften war und blieb immer der wunde Punkt. Da die Theurung in der Gegend beständig zunahm, erklärten selbst die besser gestellten Gemeinden bald genug, daß sie absolut außer Stande seien, ihre Leute weiter zu unterhalten 4). Truchseß, den die Cwilbehörden um Vermittelung beim Könige baten, verschanzte sich dahinter, daß ihn diese Seite der Sache absolut nichts anginge; er habe nur die Vollmacht, sich der Miliz zu bedienen, wo sie ihm nüglich sein könne, und er werde unbeirrt auch weiter davon

noch gelang, die Anlage eines kleinen Pulvermagazins für die Miliz in Jauer durchzuseben, weil ja jest eben so viel Munition für den zu erwartenden Ernstjall zusammengebracht und angewiesen worden war, so waren damit auch alle Errungenschaften der November-Mobilistrung erschöpft.

<sup>1)</sup> Die Unterbrechung burch bie Binterquartiere machte fich bier auch gerade weniger füblbar.

<sup>2)</sup> So ließ der hirscherger Landrath von Zedlig, auf bedrohliche Nachrichten von der Grenze ber, am 27. November die Schmiedeberger und die Aupferberger Kompagnie allarmiren und behielt sie bis zum 4. Dezember an ihren Spezialrendezvous beisammen.

<sup>3)</sup> In dieser Beise mußte Mitte Februar 1745 die Liebausche und ebenfalle wiederum die Schmiedebergiche Rompagnie auf Postirung geben u. bergl. m.

<sup>4)</sup> hatten fie ihnen doch ichon zulest, damit die Leute nur leben tonnten, 4 Groschen täglich an Zehrgeld aussetzen muffen; jest, wo ihre Mittel ziemlich erschöpft waren, boten fie wieder 2 Groschen, bafür wollte aber niemand weiter bienen.

Gebrauch machen. Der König, an den Münchow sich schließlich in seiner Rathlosigkeit wieder gewandt, hatte ihm zu verstehen gegeben, daß er mit "solchen leichten Beschwerden" nicht belästigt zu werden wünschte, und dabei ziemlich unzweideutig durchblicken lassen, daß, wenn die Miliz nichts leiste, sie auch überhaupt nichts zu fordern habe').

Als jest endlich der Minister, der sehr wohl wußte, daß man der Miliz vor allem erst etwas bieten müßte, ehe man von ihr bessere Leistungen verlangen könnte, auf seine eigene Berantwortung hin befahl, den durch den harten Dienst in Sis und Schnee außerordentlich mitgenommenen Milizmannschaften als kleinen Entgelt wenigstens täglich 1 Groschen zu Brod aus königlichen Kassen auszuzahlen, da war es zu spät; davon konnten die Leute jest nicht mehr leben, geschweige denn noch daheim die Ihrigen unterhalten. Ein Zuschuß von den Gemeinden kam nicht mehr ein, diese hatten ihre Zahlungen ja nun längst eingestellt; und so stahl sich denn immer einer der Milizleute nach dem anderen nach Hause und schließlich hatten sich alle verlaufen. Wer hätte sie auch ernstlich halten wollen!

Gegen Ende April 1745 schienen nun die Angelegenheiten der Landmiliz noch einmal in eine neue Phase eintreten zu sollen, als der Oberst von Winterseldt, einer der sähigsten und thatkräftigsten Officiere der Armee, auf den der König besonders große Stücke hielt, und der soeben erst zusammen mit dem Generalmajor von Hautcharmon im östlichen Oberschlesien die österreichischen leichten Truppen die Bucht des preußischen Armes hatte sühlen lassen, ein ziemlich selbständiges Kommando unter Truchses erhielt und, um den auch hier immer fühner werdenden Streisereien der seindlichen Fregulären ein Ende zu machen, sein Hauptquartier dis nach Hirschlerg, also gerade in das Centrum der schlessischen Gebirgskreise vorschob 2).

Schon die erften fleinen gludlichen Streifzuge bes Oberften ermu-

<sup>1)</sup> Rabinetsorbre d. d. Potebam 9. Marg 1745.

<sup>2)</sup> Bergl. über bas folgende neben ben Alten befonders die betr. Stellen ber in ben "Kriegsgeschichtlichen Einzelichriften, herausg, vom Gr. Generalftabe" heft 3 (Berlin 1884) abgedruckten Korrespondenz Truchses' und Winterselbts mit bem Könige, S. 50-60.

thigten besonders im Hirschberger Kreise die Bauern, die ja noch jast alle mit Gewehr versehen waren'), ihrerseits auf eigene Faust einen Guerillatrieg gegen die Oesterreicher zu eröffnen. Es verging bald kein Tag, daß die Landleute nicht gesangene Feinde oder auch Beutepserde eindrachten, kein kleinerer seindlicher Trupp, keine Patrouille war mehr vor ihnen sicher; sie zeigten sich als vortressliche Schützen und mancher Pandur und Kroat wurde von ihnen ins Jenseits besördert, so daß Winterselbt es kast an der Zeit hielt, dem Muthe der Bevölkerung ein wenig Zügel anzulegen<sup>2</sup>).

Wahrscheinlich bie gelegentliche Nachricht von biesen Borgängen, beren ja auch ber Oberst mehrsach in seinen Berichten an ben allerhöchsten Kriegsherren gebachte, war es nun, welche ben König veranlaßte, noch einmal auf ein allgemeines Aufgebot ber ganzen Ge-

<sup>1)</sup> Wo bie Desterreicher auf ibren Streifzügen hingetommen waren, hatten sie namilich immer auf Schuswassen gedondet, und so waren 3. B. ben Bauern im Bezirf ber Liebauschen und Schömbergichen Kompagnie viele Gewehre abgenommen worden, soweit sie nämlich nicht burch schnelles Verbergen allen Nachstellungen bei Zeiten entzogen worden waren.

<sup>2)</sup> Brachten boch allein die Bauern aus Petersborf und Schreiberbau von einem einzigen Streifzuge nicht weniger als 35 Beutepferbe gurud (Binterfelbt an Munchow aus Siricberg ben 5. Dai 1745; biefe 35 find wohl ibentifc mit ben : "Gingelfchriften" S. 53 erwahnten "34 Sufarenpferben"). Gie gaben zwar bei Winter felbt, ber ihnen bas Stud mit 10 Thalern bezahlen ließ, an, Die bagugeborigen Reiter waren entiprungen und batten bie Pferbe im Stich gelaffen; jeber Ginge weibte aber wußte, baß fie biejenigen Feinbe, welche nicht gefangen worben, meift ein fach beruntergeschoffen ober tobtgeschlagen hatten. Gerabe bas aber machte ben Dberften bedenklich, ber fonft bie Banern febr mobl zu benuten verftand; fo fdreibt er bann am 3. Mai an ben Ronig, turg ebe er beffen Berfügung vom 2. wegen ber gandmilig erbielt: Er fei von allen Seiten fo genichert, bag nichte unvermutbet burche Bebirge tommen tonne. "Besondere aber and bie Bauern in allen Dorfern so gut aufpaffen und auf alle Sufftege Tag und Racht Poften halten, bag teine Rage burch tommen fann, und follte es mir nicht viel Dub getoftet haben, fie alle auf gu bringen, fich mit Bewehr und Anuppele in bie Berge an gu ftellen und die Danburen ju gwaden. 3ch habe es aber nicht thun wollen, foubern fie vielmehr abgebalten, indem fie anjeto nur fo muthig fein, weil ich bier mit bem Corps ftebe und ibuen zu Gulfe gefommen bin. Wann ich aber wegen vorfallenden Umftanden wieber meg maridiren und mich gurndziehen mußte, fo wurde ihnen ber Muth wieber fallen, ber Keind aber fich alebann, ba fie fich gur Bebre gefetet, befto arger an ibnen raden und mobl gar bie Dorfer angunden." (Gingelidriften 3, G. 54 i.) Der Ronig theilte Diefe Bebenfen Winterfeldte in betr. ber Bauern burchaus, meinte aber, baß es mit ber gandmilig eine gang andere Sache mare (ebenba S. 56).

birgsmiliz zurück zu kommen. Genug, am 3. Mai empfing Winterfelbt eine — vom vorhergehenden Tage datirte — Kabinetsordre 1) des Fnshaltes, daß ungefäumt fämmtliche 20 Milizkompagnien zusammen zu ziehen seien und zwar derart, daß sie schon nach Ablauf der reglementsmäßigen kurzen Frist bereits am 4. Mai zu allen Diensten verwendbar sein sollten; zu demselben Zwecke war zugleich auch Münchow entsprechend instruirt worden.

Wehr mechanisch wurden die königlichen Besehle von den einzelnen Instanzen weitergegeben, viel Ersolg versprach sich Niemand davon, und thatsächlich war am 4. Mai auch nicht eine Kompagnie versammelt. Ja noch mehr, die Mobilmachungsordre schien diesmal überhaupt ohne rechten Ersolg bleiben zu sollen. Freisich man darf nicht vergessen, daß gerade die einzelnen theilweisen Aufgebote der Miliz im Laufe des Winters mit ihrem aus Geldnöthen hervorgegangenen völligen Fiasko nur noch immer mehr zur Demoralisirung der ganzen Milizeinrichtung beigetragen hatten, so daß es jett schon sehr schwer gehalten haben würde, auch nur einigermaßen den Standpunkt von Ansang November 1744 wieder herzustellen. Besonders hemmend wirkte jedoch auch zugleich der Umstand, daß schon wieder und zwar diesmal ganz radikale Neuerungsvorschläge in der Luft schwebten.

Der Urheber bieser war ber Oberst von Binterselbt. Derselbe hatte sich nämlich balb genug davon überzeugt, daß mit der Miliz in dem Zustande, wie sie jett war, garnichts anzusangen sein werde; und wenn er auf der einen Seite als die Mindestsorberung immerhin aufstellte: ausreicheude Brotverpstegung, durchgehends ordentliche Gewehre mit Bajonetten und genügende Munition 2), so hielt er es



<sup>1)</sup> Auch diese Ordre liegt nicht vor, doch wird sie mehrsach anderweitig erwähnt. Bergl. auch den Bericht Winterselbts an den König vom 3. Mai. (Kriegsgesch. Einzelschriften 3, S. 56.)

<sup>2)</sup> Der König war mit biefen Forderungen principiell volltommen einverstanden; er wollte, daß die Landmiliz jeht sicher auch wirklich gebraucht werde und äußerte, daß dieselbe, salls der Feind etwa bei Friedland durchbrechen wollte, ev. mit zur Berstärtung der Varnisonen von Schweidnitz und Liegnitz werwendet werden könnte. (Kriegsgesch. Einzelschriften 3, S. 56.)

boch schon für bas zwecknäßigste, baß überhaupt burch eine burchgreifende Aenderung die ganze Miliz auf eine völlig andere Grundlage gestellt werde.

Allerbings beabsichtigte Winterselbt zunächst teineswegs seine bahingehenden Pläne selbst dem Könige zu unterbreiten und zwar aus dem einsachen Grunde, weil er glaubte, daß er dann wohl auch die Aussishrung derselben hätte unternehmen müssen, wozu ihm bei seinen schon so vielsachen anderen Geschäften auch beim besten Willen teine Zeit übrig geblieden wäre. So hatte er es denn dadei dewenden lassen, seine Entwürse in großen Zügen sowohl gelegentlich seinem direkten Vorgesetzen, Truchseß, als auch vor allem dem Minister von Münchow mitzutheilen i), und erst auf die dringendsten Vitten des letztern, der sehr wohl wußte, was Winterseldts Worte beim Könige galten, ließ er sich bewegen, seine Wünsche in Betress der Laudmiliz direkt dem Monarchen selbst vorzutragen. Es geschah dies in einer — übrigens äußerst knapp gehaltenen — Jmmediateingade vom 9. Mai 2), auf welche alsdann auch umgehend die entsprechende königsliche Entscheidung eintras 3).

Was Winterfelbt beabsichtigte, war nämlich nichts mehr und nichts weniger wie die ganze alte Landmiliz als solche überhaupt aufzulösen und an ihre Stelle aus aufzurusenden Freiwilligen zwei dis drei

<sup>1)</sup> Winterfeldt an Münchow aus hirschberg b. 5. Mai 1745 (Breslauer Archiv), vergl. auch bas Schreiben bes Obersten an Truchses von demselben Datum. (Kriegsgesch. Einzelschriften 3, S. 57.)

<sup>2)</sup> Rriegegeich. Ginzelichriften 3, G. 60.

<sup>3)</sup> Die Antwort bes Königs batirt bereits vom 10. Mai 1745. Der Plan mit den Freiwilligen Rompagnien ftammte übrigens nicht eigentlich von Winterfeldt selbst, sondern von einem Leutenant der Schmiedeberger nach einer anderen Angabe der Liebauschen — Miliztompagnie, Namens Süpendach, und Winterseldt hatte bessen dann erst die richtige Fassung gegeben. Süsendach, der früher in verschiedener herren Diensten gewesen, hatte sich durch seine Unternehmungslust und sein anstelliges Wesen die besondere Gönnerschaft Winterselbst zu erwerben gewußt, so daß er ibm auch derartige Berbesserungsvorschläge hatte machen können. Taher war er dann auch als er Kührer einer der neu zu errichtenden "Land-" oder "Kreitompagnien" ins Auge gesaßt worden. (Major von Goldbuß an Münchow — undatirt, — und Winterseldt an Münchow vom 5. Mai 1745.)

nicht zu schwache') auserlesene Kompagnien zu errichten, welche bann angemessen besolbet und von entschlossenen Officieren besehligt²) von weit größerem Nutzen, baneben aber auch mit geringeren Witteln zu unterhalten sein würden als die bisherige 20 Kompagnien starke Landmiliz; die Einrichtung und die weitere Verpstegung der neuen Kompagnien wollte Binterselbt wiederum zwei Kommissaren der beisden Kammern übertragen wissen.

Wie kanm anders zu erwarten war, erklärte sich — wie bereits angebeutet — ber König sofort mit ben Absichten seines Bertrauten einverstanden, leider aber nur mit sehr wenigen Worten und vor allem, ohne irgendwie entsprechende Weisungen an die Civilbehörden ergehen zu lassen, welche man doch sicher erhosst hatte. Dies letzter sollte im höchsten Grade verhängnißvoll werden, insosern nämlich, als die ganze Angelegenheit eigentlich dadurch lahm gelegt worden war.

Winterfelbt hatte keine Zeit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, auch glaubte er sich allenfalls der Miliz entrathen zu können. Münchow dagegen traute sich nicht, die Reorganisation auf eigene Berantwortung hin zu unternehmen, er hoffte auch immer noch auf einen direkten Besehl des Königs. Die Folge davon waren interimistische



<sup>1)</sup> Winterfeldt hielt es für das Befte, den neuen Rompagnien überhaupt keinen seften Etat zu geben; "je ftarker, defto besser", das war der Grundsat, für den er plabirte.

<sup>2)</sup> Außer bem ermähnten Gußenbach batte ber Oberft bier noch besonders einen gewiffen Stolmer ine Muge gefaßt, einen Invaliden von Mollwit und ehemaligen Grenabier ber erften Bataillone Barbe, ber nach feiner Berabichiedung bas Schulgenamt in Simedorf (zwischen Sobenfriedberg und Schweidnig) erhalten hatte und gur Beit ale Lieutenant und Abjutant bei ber Milig Dienfte that. Außerdem war auch noch ein Miliglieutenant Chriftiann in Borichlag gebracht worben. Als gemeinsamen Rommanbeur aller neu zu errichtenben Rompagnien war von Binterfelbt ber Major von Goldfuß ausersehen worden, "ale welcher ein vernünftiger Dann, ber auch por biefem gut gebient, ju fepen icheint" (Bericht an ben Ronig vom 9. Mai). Auf Diefe Stellung hatte fich zwar auch ein ebemaliger Dajor von Binterfelbt aus Schweibnig, - wahrscheinlich berfelbe, welcher bieber bie Frieb. landiche Rompagnie befehligte, - hoffnung gemacht; ber Dberft aber wunschte ausbrudlich, daß von ber Bermenbung biefes, feines Bettere, bei ber ev. Reuordnung der Milig überhaupt abgesehen werde, "indem man fich sonft wegen einerlen Rahmens leicht irren und mir vor ben Freibenter-Commandeur halten tonnte" (Un Munchow vom 9. Mai).

und halbe Befehle an die Landrathe, und deren Folge wieder eine allgemeine Berwirrung, eine völlige Desorganisation. Denn burch bie prinzipielle Billigung ber Neuerungen mar zunächst boch ber alten Miliz bas Tobesurtheil gesprochen; waren hier und ba erledigte Officierftellen ichon seit einiger Zeit bei bem Drud, ber auf ber gangen Angelegen= heit ruhte, nicht wieder befett worben, fo lofte fich jest auch ber Verband ber Rompagnien, soweit man von einem folchen überhaupt noch reben fonnte, volltommen auf, die bergeit vertheilten Gewehre, mit benen ja nun fortan bie neuen Freitompagnien bewaffnet werben follten, murben an die Reughäuser gurudgeliefert, furg die alte Milig gehörte nach wenigen Tagen ber Bergangenheit an. Die neuen Romvagnien aber tamen niemals zu Stande; ba man ben Leuten nach ben allgemein gehaltenen Borten bes Königs feinerlei bestimmte Berfprechungen machen tonnte, fo erhielt man natürlich auch teine Freiwilligen, neue Bestimmungen bauber aber erfolgten nicht. Dann tam ber Tag von Hohenfriedberg, und nach ihm ift weber von ber alten Milig noch auch von den Freikompagnien jemals ernftlich wieder die Rebe gewesen.

Noch zweimal ist allerbings in späteren Jahren die Erinnerung an die schlessische Miliz wieder ausgefrischt worden. Das erste Mal war es im Herbst 1750, als nämlich der König, zur Revue in Schlessien weilend, sich beiläufig bei Münchow nach derselben erkundigte und einen kurzen Bericht — d. d. Glogau 21. September — darüber entgegennahm. Dieser und noch mehr die darauf ersolgende Antwort des Königs tragen einen so eigenthümlichen Charakter, daß es verlohnt auf beide noch etwas ausssührlicher einzugehen.

Münchow überreichte nämlich dem Könige ein Exemplar der unterm 16. März 1744 gedruckten "Declaration" und bemerkte dazu: "Ew. Majestät haben kurz vor Dero Abreise von einer schlessischen Landmilice allergnädigst Erwähnung gethan. Nachdem ich nun bereits im Jahre 1744 unter Ew. Majestät Approbation dieserhalb eine Einrichtung projectirt, auch solche schon damals im Lande publicirt worden, so überreiche ich Ew. Majestät in der Beilage die damalige Berssassung und stelle allerunterthänigst anheim, ob allerhöchst Derselben dabei



fürs künstige etwas abzuändern oder solche auf einen anderen Fuß zu seßen gefällig sein möchte". Münchow hatte mit diesen Worten wohl weiter nichts sagen wollen, als daß die Einrichtung der Milizdamals so und so projectirt worden sei, und daß man, wenn es ev. künstighin einmal wieder nöthig erscheinen sollte, dann ja von neuem an jene Declaration werde anknüpsen können.

Der Rönig aber icheint aus bem Berichte bes Ministers viel mehr herausgelesen zu haben, wenn er - unterm 28. September barauf an Münchow fchreibt: "Anlangend bie fchlefische Landmilig, fo habe Ich gegen beren jegige Einrichtung und bamit ichon Ao. 44 gemachten Berfassung nichts zu sagen, noch etwas barunter abzuänbern; was Ich euch aber vornehmlich und hauptfächlich recommanbire, ift biefes, bag ihr gwar babin febet, bag biefe gute Anftalt in ihrem gehörigen Gang und Ordnung bleiben muffe, bak ihr aber auch zugleich, soviel als nur menschenmöglich ift, feinen eclat noch bruit bavon machet, und, baferne etwa jeto biefen Leuten einiges Bewehr gegeben werden muffe, es burch bie britte ober vierte Sand in aller Stille fo bisponiret, bamit biefe Leute und gwar auch nicht von allen Orten zugleich auf einmal, sonbern allmählich nach und nach um das nöthig habende Gewehr anhalten und bitten muffen und amar unter allerhand Bratert von Ergönlichkeiten ober ererciren pp., damit ihnen foldes alsbann ohne viel Auffehen zu machen, nach und nach fournieret werden könne, solches aber auch zugleich sowohl in- als aukerhalb Landes nicht ben allergeringften garm mache". Nach diefem Schreiben muß man boch wohl annehmen, daß ber Ronig bamals noch mit ber Landmilig als einer gur Beit wirklich noch bestehenden Einrichtung rechnete, von ber immer noch ev. einiger Nuten zu erwarten fei.

Ob Münchow etwa bem Monarchen baraufhin noch einmal über ben wahren Sachverhalt berichtet, und dieser sich dann vielleicht damit ausdrücklich zusrieden erklärt hat, ist aus den Aften nicht ersichtlich. Soviel wenigstens ist mit Sicherheit anzunehmen, zumal wenn man die gleich noch näher zu besprechenden Berichte aus dem Jahre 1756 in Betracht zieht, daß Münchow trop jener Kabinetsordre vom

28. September 1750 damals teinerlei Maaßregeln wegen einer Erneuerung der Landmiliz getroffen hat; hätte er sich für ein solches Handeln boch schließlich schon allein damit decken können, daß ja der König vor allem auf das Dringendste allen éclat und bruit vermieden wissen wollte, den zu vermeiden, so wie die Sachen einmal standen, auf andere Beise schlechterdings unmöglich gewesen wäre.

Das zweite Mal, daß man höheren Ortes noch einmal auf die Landmiliz zurückfam, war, wie bereits angedeutet, zu Beginn des Jahres 1756, als sich schon wieder Gewitterwolken am politischen Himmel zusammengezogen hatten. Damals — Anfang Januar 1) — sorderte der König, im Geiste schon alle seine Mittel berechnend und überschauend, von dem derzeitigen Minister sür Schlesien, von Schlasbrendorf, ausstührlichen Bericht und Gutachten über die ehemalige Landmiliz ein, wie die ganze Einrichtung gewesen, was von derselben noch vorhanden, und ob eine ev. Erneuerung der Miliz nach den damals gemachten Ersahrungen zu empsehlen sein würde.

Schlabrendorf, ber von ber gangen Sache vorerft fo gut wie garnichts wufte, recherchirte gunächst felbst im Ministerialarchiv und, als auch dies feine genügende Austunft gab, weiter bei ben beiben Rammern, und sowohl ber Bericht ber Glogauer - vom 30. 3a= nuar - wie ber ber Breslauer - vom 23. März - fprachen fich beibe gleichmäßig babin aus: bag bie befagte Milig feit bem Dai 1745, alfo jest feit elf Sahren, volltommen rube, bag niemand mehr nach ihr gefragt habe, und gur Beit auch feinerlei Refte Dieser Einrichtung mehr vorhanden waren; daß die Milig trot ihrer nicht unbeträchtlichen Roften fich in feiner Beife bewährt habe, und bag man also nach allen Erfahrungen, die man mit ihr gemacht habe. auf bas entichiebenfte von einer Erneuerung berfelben abrathen muffe. zumal ja auch das Privilegium der Kantonfreiheit nach der Entwickelung, welche ber Gestellungsmobus der 60 jahrlichen Refruten angenommen habe 2), in biefer Leiftung auch ohne die Milig ein vollkommen ausreichendes Gegengewicht gefunden habe.

<sup>1)</sup> Der betr. Erlaß felbft liegt nicht vor.

<sup>2)</sup> Nach dem Bericht der Breslauer Rammer vom 23. Märg 1756 hatte fich

Nach diesen Berichten, welche ihm Schlabrendors unterm 30. März übermittelte, wußte der König nun wenigstens, wie er daran war, und es darf uns nicht weiter Bunder nehmen, daß sein Bescheid nur dahin lautete: "daß diese Art von Landmiliz im Gebürge um so mehr glatt und gar abgehen und cessiren kann, da solche einestheils ganz unnöthig, anderentheils vorhin schon ganz unnühlich gewesen ist"), — und daß dann serner auch im siebenjährigen Kriege niemals wieber an ein Ausgebot der schlesischen Gebirgsmiliz auch nur gedacht worden ist, und zwar selbst dann nicht, als der Augenblick der höchsten Noth sast alle anderen Provinzen der Monarchie veranlaste, um das Land nur einigermaßen zu schützen, allenthalben aus dem Stegreis Milizen zu errichten. Die schlesische Landmiliz hatte sich, allerz dings unter ganz besonders schwierigen Berhältnissen, nun einmal derzeit nicht bewährt, und so sollte auch jest garnicht wieder mit ihr ein neuer Bersuch gemacht werden.

Daß die letztgenannte Entscheidung des Königs in keiner Weise irgend einen Tadel gegen seine braven Schlesier enthalten sollte, und daß der "Königskanton", — dieser Ehrenname war für die Gebirgs-kreise bald nach dem zweiten schlesischen Kriege in Uebung gekommen, — in jener langen schweren Prüsung, die gerade diesen Theislen der Provinz im siebenjährigen Kriege auserlegt wurde, mit in der ersten Reise seine Pflicht gethan hat, davon zeugt am besten das



viese Einrichtung nämlich inzwischen bahin ausgebildet, — wir eitiren wörtlich — "daß gegen die erste Einrichtung die Gebirgskreise den jährlich zu stellenden 60 Rekruten jedem wenigsten 50 Thaler Handseld, densienigen, welche nach Berlin geschickt werden, verschiedene Wontirungs. Stüde und zugleich wegen der vordergebenden Berpfigung und des Transportes noch verschiedene andere Kosten bezahlen müssen, so das von den sechs Gebirgskreisen außer den in natura gestellten 60 tauglichen und großen Rekruten p. A. 1754 noch an Handseld und anderen Kosten 5404 Thr. 10 Sgr. 63/5 Ps. (!) haben müssen ausgebracht und zusammengetragen werden, woraus aber der merkliche Nugen entsehet, daß Se. Königl. Mazielät sür die Garde und andere Regimenter, benen allerhöchst Dieselben gemeinigslich saft alle Jahre gewisse Rekruten assignieren, sieher Leute bekommen, indem das Handseld nicht völlig verabsolgt, sondern auf Interessen ausgethan werden muß." (Das letzter zu dem Zweck, die Leute bei ihrer Dienstentlassung mit einem kleinen Unwesen aussess zu können.)

<sup>1)</sup> Rabinetsorbre vom 8. April 1756.

176 Die ichlefifde Gebirge-gandmilig 1743-1745. Bon Frang Schwart.

schöne Denkmal, welches Friedrich selbst später in seinem "Militärischen Testament" vom Jahre 1768 '), den schlesischen Gebirgskreisen gesetht hat. Hatten sie doch in ihrem Cifer für die Sache des Königs sich in ihren Anstrengungen derartig erschöpft, daß sie nach dem Frieden auf Jahre hinaus, die 1770, von jeder Rekrutenstellung gänzlich entbunden werden mußten.

<sup>1)</sup> Miscellaneen gur Beschichte Friedriche bes Großen (Berlin 1878) C. 123.

## V.

## Die fartographischen Darftellungen Schlesiens bis jum Jahre 1720.

Bon M. Beper.

Langsam, aber stetig schreitet unter unseren Angen die gewaltige, im Maßstab 1: 25,000 ausgeführte Karte des deutschen Reichs, das Ergebniß der ersten umfassenden und in allen Theilen nach einheitlichem Plan ausgeführten Bermessung unseres großen Baterlandes, ihrer Bollendung entgegen. Sie bildet den befriedigenden Abschluß einer langen Kette rastloser Bestredungen, deren Ansänge sich dis in das erste Orittel des vergangenen Jahrhunderts zurück versolgen lassen.

Alle biese früheren, auf die Herstellung einer für die damaligen Berhältnisse zwerlässigen Karte des deutschen Reichs gerichteten Pläne scheiterten an der Theilnahmlosigkeit der deutschen Reichsbehörden, also grade dersenigen Factoren, welche ihnen der Natur der Sache nach das allerlebendigste Interesse entgegenzudringen verpflichtet waren. Sie schienen vollends am Ansange unseres Jahrhunderts, als der Bersall des Reichs sich auch nach außen zur historischen Thatsache gestraltete, jeder positiven Grundlage verlustig zu gehen. Der deutschnationale Gesichtspunkt trat während der eifrigen Thätigkeit, welche die einzelnen Staaten im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Beitfdrift bee Bereine f. Geicichte u. Alterthum Schleffens. Bb. XXIII.

12

<sup>1)</sup> Bgl. Sophus Ruge: Aus b. Sturm. und Drang. Periode b. Geographie. (Die alteste geogr. Gesellschaft und ihre Mitglieder.) Zeitschr. f. wissensch Geogr. V. 1885. und: A. Deper: Eb. Dav. Daubers Bersuch eine beutsche geogr. Gesellschaft zu gründen (1727—1730) ebenda. Bb. VI.

auf bem Gebiete ber fartographischen Runft entfalteten, pollig in ben Bintergrund; ihre Landesaufnahmen blieben burchaus particulariftiid auf die engeren Grengen ihres Bebietes beidranft, ohne baf je von irgend einer Seite ber Berfuch gemacht murbe, burch gegenfeitigen Unichluß und durch ein einheitliches Bermefjungsverfahren von ben portrefflichen Gingelbilbern zu einem fartographischen Gesammtbilbe bes gangen beutschen Landes fortzuschreiten. Auch auf Diesem Felde blieb bie endliche Lofung ber Aufgabe in beutich nationalem Ginne Breugen vorbehalten. Rach ber Grundung bes norddeutichen Bunbes gelang es ber preufifden Regierung auf biplomatifdem Bege auch die außerhalb beffelben ftehenden Staaten bes alten Reichs gur Theilnahme an ben Arbeiten fur bas große patriotifche Biel gu ge-War hierdurch auch bas endliche Buftandefommen einer minnen. officiellen Rarte Deutschlands gefichert, jo gewann boch das Unternehmen erft nach der Biedererstehung des Reichs den positiven nationalen Sintergrund gurud, der ihm wie oben erwähnt, am Anfange bes Jahrhunderts durch die Auflösung des alten. Reichs entzogen worden war.

Bei ber Ausführung ber großartigen Bermeffung, für welche Die Reichsvertretung jofort die umfaffendften Mittel zur Berfügung ftellte, wurde ber gesammte wissenschaftliche und technische Apparat in all ber Bollfommenheit, zu welcher er fich im Laufe einer 400 jahrigen Entwidlung ber fartographischen Disciplin ausgebildet hatte, in Betrieb gefett. Die Leitung und Ueberwachung ber Arbeiten übernahm die speziell für die Bermeffung ins Leben gerufene topographische Abtheilung bes großen Generalftabes, ein Inftitut, welches burch feine ftraffe militarische Organisation und burch die Berangiehung ber vorzüglichften Rrafte für bie folibefte Ausführung Burgichaft leistet und ber neuen Rarte von vornherein die unbestrittenfte Autoritat zu fichern im Stande ift. Bei biefen glangenden Borbedingungen, unter benen fie ins Leben tritt, wird die Reichstarte unzweifelhaft einen Hauvtmarkftein in der Geschichte der deutschen Kartographie für alle Beiten bilben. Ihr völliger Abichluß wird einerseits bie Außerfurssehung aller alteren, Deutschland oder feine Theile darftellenden Blätter zur unmittelbaren Folge haben, andrerseits für ben

Entwurf neuer, den zahlreichen Zweden der fartographischen Production zu dienen bestimmter Darstellungen die längst erwünschte zuverlässigere, und zwar officielle Grundlage darbieten.

Ein in diesem doppelten Sinne bedeutsamer Zeitpunkt, wo eine ber Biffenschaft, wie dem praftischen Leben gleich unentbehrliche Disciplin bem Abichluß einer umfangreichen Beriode ihrer Entwicklung entgegengeht, nach welchem voraussichtlich ein längerer - freilich nur in beschränktem Sinne bes Borts aufzufaffender - Stillftand eintreten wird, muß mehr als jeder andere geeignet erscheinen, von ber gewonnenen Sohe gurudguschauen und mit bem geistigen Auge ben mühsamen Aufstieg nochmals zu durchmeffen. Er ware ber richtig gewählte Moment, die einzelnen Phasen ber 400 jahrigen Entwicklung der deutschen Kartographie, ihre allmählichen Fortschritte von den robesten Anfängen bis zu den wissenschaftlich und technisch gleich vollendeten Runftblättern unferer Tage in historischem Bufammenhange, in einer umfaffenden "Geschichte ber beutschen Kartographie" gur Darstellung zu bringen. Gine folche wird aber folange ein Ding ber Unmöglichkeit bleiben, als nicht die Spezialforschung, die, wenn irgendwo, hier ihre Rechte geltend zu machen hat, das in feiner Befammtheit gang unübersehbare Material für die einzelnen Theile wohlgeordnet einem späteren Bearbeiter gur Berfügung ftellt. Der Bestand an folden Spezialarbeiten ift zur Reit noch ein außerst spärlicher und ludenhafter; die furze Spanne Reit, die uns von der Fertigftellung ber neuen Reichstarte noch trennt, tann mithin auf bem Gebiete ber fartographisch shiftorischen Forschung faum nütlicher als jur Ausfüllung berfelben verwendet werben. Schon bas mare ein hochanguschlagender Gewinn, wenn es bis zu jener Reit gelingen wollte, das, namentlich für die altere Zeit oft überaus schwer zu ermittelnde Kartenmaterial an und für sich übersichtlich zusammenzustellen. Diefe Aufgabe für ben Umfang Schlefiens zu lofen und zugleich über bie Berfonlichkeit jener Manner, die fich eine genauere Darstellung ihrer Beimath angelegen fein ließen, alle vor der Band erreichbaren Nachrichten zu sammeln, ist ber Zweck bes folgenden Auf-Das erforderliche Kartenmaterial lieferte mir in nahezu fates. vollständiger Beife die Kartensammlung der Breslauer Stadtbibliothet,

welche ich in Beranlaffung dieser Studien zu ordnen und zu katalogistren Gelegenheit nahm.

Die Entwicklung bes kartographischen Bilbes Schlesiens zerfällt in zwei Hauptperioden: jene der durchaus privaten, der officiellen Grundlagen entbehrenden Darstellungen, und der auf die Basis einer von staatswegen vorgenommenen Bermessung sich gründenden, also officiellen Charakter tragenden Blätter. Sie werden durch das Jahr 1720 von einander geschieden, in welchem Kaiser Karl VI., nach Bollens dung der Bermessung Böhmens und Mährens, auch diejenige Schlesiens anordnete. Ich beschränke mich vorläusig auf die Bearbeitung der ersten dieser Berioden.

Doch erfülle ich erft die Pflicht, ber Bemühungen einiger um die Geschichte und Beimathtunde unfrer Proving hochverdienten Männer bes vorigen Nahrhunderts zu gebenken, welche auch ben Leiftungen ber ichlesischen Rartographie ihre Aufmertsamkeit zugewendet hatten. umfaffende Darftellung berfelben hatte bereits der Breslauer Batricier Johann Ferdinand von Salmenfeld in einem Opus quadripartitum historico-geographico-Silesiacum versucht. Bas barüber zur öffentlichen Renntniß gelangte, beschränft sich leider auf die bloge Anfunbigung bes Werfes in ben "Gelehrten Neuigfeiten Schlefiens". Jahrgang 1736 Juni. 1737 Mai. Wir erfahren baraus, bag bas Wert bereits 1736 in der Stärfe von 230 [!] Bogen im Manuffript vorlag. Der Berfaffer hatte auf Grundlage einer von ihm mit Sorgfalt zusammengebrachten Sammlung ichlesischer Rarten burch eine "besonders bagu erfundene Ginrichtung" bie einzelnen Blätter nach ihrem Inhalt aufgenommen und fritisch gegen einander gehalten. Da bas Manuftript verschollen ift, so bleibt uns sein Berfahren freilich ziemlich unverständlich. Bereits 1783 richtete Joh. Ephr. Scheibel im IV. Bb. ber Neuen Deconom. Nachr. ber patriot. Gesellich. in Schlesien an die Lefer die Frage: Wo wird die Banbichrift biefer Siftorie aufbewahrt? Sie ift jedoch bis heute unbeantwortet geblieben. Speziell mit ber Rarte Belwigs und ben Lebensumständen ihres Berfaffers beschäftigte fich Chrn. Runge, ber verdiente Prorettor bes Magdalenaums. Auf feine Schrift tomme ich bei ber Rarte felbft gurud. Endlich fammelte alle befannte Rotigen 1783 ber vorhin

erwähnte Johann Sphr. Scheibel in seinen "Beyträgen zur Topographie von Schlesien". (Neue öcon. Nachr. 2c. IV. 10 Stück.) Wenn sich seine Arbeit auch im wesentlichen auf die bloße Aufzählung der Karten beschränkt, so lieserte sie mir doch, namentlich ehe ich von der Kartensammlung der Stadtbibliothek Kenntniß genommen hatte, manchen werthvollen Fingerzeig.

Da nicht jedem Lefer, welcher meinem Auffate sein wohlwollendes Intereffe entgegen bringt, fartographifche Fachtenntniffe, namentlich für die altere Beit, zugemuthet werden tonnen, fo wird vielleicht eine vorhergebende turze Orientirung über bas Berfahren, beffen fich bie Kartographen im 16. und auch in ben meiften Fällen noch im 17. Jahrhundert bedienten, willfommen fein. Daffelbe bafirte gang und gar auf ben elementaren Gaten ber Planimetrie. Bir fennen aus jener Beit zwei Berfchen, Die in gebrangter Rurge Die nothige Anweifung zur Aufnahme eines Landes geben, ein handschriftliches und ein gebrucktes. Der Berfaffer bes erften mar Georg Joachim von Lauchen aus Feldfirch im alten Rhaetierlande und von feiner Beimath gewöhnlich nur Georgius Joachimus Rhaeticus genannt. Um 14. Februar 1514 geboren, widmete er fich ichon frühzeitig befonbers mathematischen Stubien, zuerft in feiner Beimath, fpater in Burich, gulet in Wittenberg, wo er Oftern 1532 als Georgius Joachimus a porris Feldkirch immatrifulirt wurde. Schon 1536 habilitirte er fich baselbst als Docent ber Arithmetik. 1539 begab er fich zu neuen Studien nach Frauenburg ju Copernicus, ber ihn in Die Tiefen feines neuen Beltfpftems einweihte und ihm auch fonft bei feinen Arbeiten nach Kräften forderlich war. Rhaeticus beschäftigte fich mahrend seines Aufenthaltes in Preußen unter andern auch mit ber Entwerfung einer tabula chorographica biefes Bergogthums und verfaßte bei diefer Belegenheit eine praktifche Anweifung gum Rartenzeichnen unter bem Titel: Chorographia / tewich / Durch Georgiü Joachimû Rheticů / Mathematiců, vnd der / Universitet Vitenberg Pro/fessorem zusammengebracht / vnd an den tag geben / MDXLI. / Beibe Arbeiten widmete und überfandte er bem Bergoge

Mibrecht von Preußen. Die Karte ist leiber verloren gegangen, dagegen hat sich die Handschrift der Chorographie erhalten. Ob dieselbe durch Abschriften weiteren Kreisen bekannt geworden ist und praktische Benuhung gesunden hat, ist zweiselhaft. Im Druck ist sie erst neuerdings herausgegeben worden von Pros. F. Hipler in der Zeitschrift für Mathematit und Physit. Leipz. 1876 XXI. Hit. Abth. S. 125. Die Notizen, welche derselbe über den Bildungsgang des Rhaeticus daselbst beisfügte, habe ich hier nur deshalb wiedergegeben, weil es nicht unwahrscheinlich ist, daß M. Martin Helwig, der Autor der ersten schlessischen Landsarte, noch mit Rhaeticus in Wittenberg zusammengeweilt hat, da er nur 2 Jahre jünger war und jener von 1532—1539 mit nur kurzer Unterbrechung sich an der genannten Universität aushielt.

Das zweite, gebruckte Berkchen hat zum Berfasser ben bekannten Gemma Frissus und ist unter dem Titel: Libellus de locorum describendorum ratione, et de eorum distantiis inveniendis nunquam ante hac visus. Per Gemmam Phrysium zu Antwerpen 1533 erschienen. Als Anhang und zur Bervollständigung der Kosmographie Apians angeheftet, sand es durch die zahlreichen Auslagen dieser eine ungemeine Berbreitung.

Gemma erläutert dreierlei Arten eine Karte zu entwerfen: 1. mit Hülfe der s. g. Positionswinkel, d. h. der in Graden und Theilen eines solchen ausgedrückten Abweichung der Richtung des zu bestimmenden Ortes von der Mittagslinie zweier anderer dem Zeichner zugänglichen Orte, in deren Gesichtsseld der gesuchte sich befindet. — 2. durch die Entsernungen des gesuchten Ortes von zwei anderen, deren Abstand bekannt ist. — 3. durch einen Positionswinkel und die Entsernung des zu bestimmenden Ortes vom Beobachtungsort. Es handelte sich also, wie man sieht, lediglich um die Construction einer Kette von Oreiecken, im ersten Fall aus einer Seite und den anliegenden Winkeln, im zweiten aus den drei Seiten, und im letzten Fall aus einem Winkeln, im zweiten aus den drei Seiten, und im letzten Fall aus einem Winkeln den den ihn einschließenden Seiten.

Bei Anwendung der ersten Methode mußte der Kartenzeichner einen möglichst hohen Standpunkt, etwa einen Thurm oder einen freistehenden Berggipfel einzunehmen suchen, um möglichst viele Objecte auf einmal in fein Gefichtsfeld zu bringen. Budem hatte er ber Conftruction bes Inftrumentes gur Ablefung ber Bintelabstände Die peinlichste Sorgfalt zuzuwenden und ihm einen möglichst großen Rabius ju geben, um annahernb genaue Berthe ju erhalten. Schon Gemma war fich ber Ungulänglichkeit aller brei Methoben wohl bewußt; er rath beshalb am Anfang bes 4. Rapitels fich nur umfangreicher Inftrumente gu bedienen "nam inter omnia instrumenta Mathematica maiora sunt certiora et usui aptiora". Bedenkt man. baß auch die kleinsten Fehler, sei es in der Conftruction des Inftrumentes ober in bem Beobachtungsact felbft, im weiteren Berlauf ber Dreieckstetten burch Summirung immer merklichere Dimensionen annehmen muffen, und bag eine Compensation nur in feltenen gunftigen Fällen eintreten fann, daß ferner bei der Rothwendigkeit der Beobachtung mit blogem Auge ber Beichner fich oftmals nur ber Schätzung bedienen konnte, fo wird jeder eine gewiffe Fehlergröße als felbst= verständlich und unvermeiblich zugestehen. Immerhin aber ließ fich mit biefem Berfahren bei gunftiger, nämlich möglichft ebener Beichaffenheit bes aufzunehmenden Terrains ein ben wirklichen Berhältniffen annähernd entsprechendes Bilb gewinnen, wofern nur der Zeichner mit einer geschickten Sand einen gewissen Grad geographischen Taktgefühles und große Bewiffenhaftigfeit verband.

Beit schwankender waren die Grundlagen des Kartenbildes, sobald das zweite Bersahren Anwendung sand, welches die Dreiecke aus den Seiten d. h. den gegebenen Entsernungen construirte. Um auf diesem sonst sons einsachen Wege ein genaues Bild zu erhalten, hätte man die Lustentserungen der Orte von einander kennen müssen, was aber durchaus nicht in genügender Beise der Fall war. Selbst unter der Boraussehung eines nahezu ebenen Landes waren die Wege, nach denen man die Entsernungen maß, doch in den seltensten Fällen in so gerader Richtung von einem zum anderen Ort angelegt, daß sich die Fehler in mäßigen Grenzen hätten halten können. Unzählige Krümmungen ließen vielmehr die Distanzen sast stetst vergrößert erscheinen. Deshalb stellt auch Semma diese Methode der ersten an Werth nach: Haec igitur deseriptio (die erste) et facilis est et altero modo, qui per distantias operatur, certior, nam illae distantiae



fere incertae sunt, cum ob viarum atque itinerum flexionem et ambitum, tum ob miliarium viae qualitatem; und am Ende des 2. Kapitels: Quod per praecedentem modum primi capitis et in oceano et inter montes aeque certum est, hic (beim zweiten Bersahren) vero minime. Ebenheit des Terrains war also eine conditio sine qua non für die Anwendung des zweiten Bersahrens.

Die britte Methobe endlich scheint bie am wenigsten empfehlenswerthe gewesen zu sein, indem sie bei gleichem Müheauswand, welchen die Beobachtung der Positionswinkel in Anspruch nahm, der größeren Unsicherheit des zweiten Bersahrens ausgesetzt war.

Belder Methobe ber ober jener Kartenzeichner fich bebiente, ließe fich nur burch fehr genaue Untersuchung ihrer Werke und auch bann nur vermuthungsweise feststellen, ba fie felbst fich über bie Art ihrer Operationen nirgends auszusprechen pflegen. Bahricheinlich wechselten sie mit allen brei Methoben, je nachbem bie Bequemlichteit und die Beschaffenheit des Terrains die eine ober die andere als die sicherste und also empfehlenswertheste erscheinen ließ. Ohnehin war ber Billfür und Phantafie noch ein allzu großer Spielraum gelaffen. Denn was fonft an geographischen Obiekten auf die Rarte gehörte, als Fluffe, Geen, Berge und Balber, begnügte man fich nach bem Ungefähr hineinzuseten. Was in ben meiften Fällen in biefer Beziehung von ben alten Rarten erwartet werben fann, läßt fich hinreichend aus ber Borfchrift bes Rhaeticus ermeffen, bie er fol. 14a nach Erörterung seiner erften Methobe aufstellt: Entlich aber nach dem auff die charten die puncten aller sthet, hewser, flecken vnd was man wil vermerkt haben, gezaichnet hat, so sindt die flusser, wasser, tieff, strom, see, tich etc. mit aller irer vrsprung, krumen vnd gantzer gelegenhait leichtlich hinein zw setzen. Dan man malet und zeweht sey auff die puncten der sthet oder orter do sey seind oder Jren flus hin haben, weit oder nach wie ess erfordert durch das gantz land hinauss. Dessgleichen die wildnussen weld vnd berg, auch nach vnd (nach) sich wil schiken zw den verzaichneten puncten. Ebenso halt Rhaeticus es für erforderlich, daß die furnemiste sthet und orter so weit muglich contrafaitirt seyen, daß also an ihre Stelle eine Art Brospett in Geftalt ummauerter Säufer, Thurme 2c. gemalt werbe.

1.

Die bilbliche Darstellung Schlefiens auf ben Karten Deutschlands ber Ptolemausausgaben und auf ber Karte Deutschlands von Georg Alten in Hartmann Schebel's Chronik. — Die Karte Schlefiens in Sebaftian Münsters Kosmographie.

Ehe Schlesien von ben Kosmographen bes 16. Jahrhunderts ber Darstellung auf besonderen Blättern gewürdigt ward, verslossen mehrere Jahrzehnte jenes für die wissenschaftliche Grundlegung der kartographischen Kunst so bedeutungsvollen Säculums. Wir können der Bollskändigkeit halber nicht umhin, zunächst unsere Blicke auf die Generalkarte von Deutschland zu wersen, wie sie Agathodämon und nach dem Wiederaufblüchen der klassischen namentlich griechischen Literatur die zahlreichen Herausgeber der Geographie des Ptolemäus entworsen haben, um uns eine Borstellung von dem Bilde zu verschaffen, welches unsere Heimath als Theil des ganzen Deutschlands auf jenen frühesten Erzeugnissen der deutschen Kartographie darbietet.

Des Ptolemäns Karten zu seiner Geographie sind bekanntlich nur in der Redaktion auf uns gekommen, welche ein sonst unbekannter Agathodämon, den die gewöhnliche Annahme in das 5. Jahrshundert nach Christus setzt, nach den Längens und Breitenangaben des großen Alexandriners herstellte. Seine Karten sind es, denen wir als Holzschnitten oder Kupferstichen in den srühesten Ausgaben des Ptolemäns begegnen. Ihre Zahl beläuft sich im Ganzen auf 27, nämlich 1 Weltkarte, 10 Karten für Europa, 4 für Afrika und 12 für Asien. Die vierte der europäischen Karten enthält eine Darsstellung Deutschlands oder nach der Ptolemäischen Bezeichnung von Germania magna.

Die Angaben der Alten geographischen Inhalts über bieses Länbergebiet sind äußerst spärlich und unsicher und beschränken sich mit wenigen Ausnahmen auf den durch häusig irregehende Combinationen entstellten Inhalt der Ptolemäischen Karte, welche kaum das Flußnetzerippe und die Hauptgebirge beutlich erkennen läßt. Bei der von Tacitus beschriebenen Ansiedelungsweise der Germanen, bei ihrer noch halb nomadischen Lebensweise konnte zu Ptolemäus Zeit von eigentlichen Städten im alten Germanien noch nicht die Rede sein. Die von Ptolemäus wahrscheinlich nicht ohne großes Mißverständniß von Kriegsberichten und Reisenotizen fizirten etwa 80 Positionen auf der heutigen Karte identificiren zu wollen, ist ein hoffnungsloses, wennsgleich vielsach angestrebtes Unternehmen besonders der Kartographen des 16. Jahrhunderts gewesen. Für Schlesien speziell machte diesen Berssuch noch im Ansang unseres Jahrhunderts unter Auswand erstaunslichen Scharssinns und umfassender Gelehrsamkeit Friedrich Kruse in seinem Schristchen "Budorgis." Derselbe wagte sogar den Bersuch, gestützt auf die in Entsernungen umgerechneten astronomischen Ortsangaben des Ptolemäus eine Straßenkarte für das ö. Deutschland nach Art derzenigen zu entwersen, wie sie uns für das römische Reich und seine Provinzen in der sog. Tabula Peutingeriana erhalten ist.

Dhne auf die Untersuchung ber Erfolglofigfeit eines berartigen Beginnens einzugeben, fei bier nur in Rurgem bas Bilb gefchilbert, welches, jo weit es Schlefien betrifft, die Rarte bes Btolemans barbietet. In der Gegend, wo wir ihrer aftronomischen Lage nach unsere Broving zu fuchen haben, ftreicht unter 50° Br. eine Gebirgegua Sudeti Montes über 6 Langengrabe von Diten nach Westen. 3" oftlich fest auf der Grenze zwischen Germania magna und Sarmatia Europea unter etwa 49° Br. eine andere nach Often ftreichende Rette ein, welche an ihrem Beftenbe einen Ausläufer nach Rorben entsendet. Zwischen biesem und ben erstgenannten Sudeti Montes führt die Karte drei Baldgebirge auf: Hercynia Silva nördlich, Gabreta Silva westlich, an bas Ditenbe ber Sudeti fich lehnend, und Luna Silva, eine westliche Fortsetzung bes Sarmatischen Gebirgszuges. Innerhalb bes von diefen verticalen Erhebungen eingeschloffenen Landraumes fiten als Bewohner die Quadi; nördlich ber Luna Silva ift eine Stadt Eburum und etwas westlich ber Hercynia Silva, aber bem umschloffenen Gebiete ichon mehr entrückt, Budorgis verzeichnet. Auf dem Oftende ber Sudeti Montes hat ber Albis fluvius feinen Ursprung und strömt als mächtiger Fluß in nordwestlicher Richtung. Dagegen sucht bas Auge vergeblich nach einer Spur ber Ober. Dieje ift zu bem Range eines Ruftenfluffes herabgefunten, welcher von bem öftlichen Theile eines zwischen

53 und 54° Br. (also in der norddeutschen Tiesebene) ost-westlich ziehenden mächtigen Gebirges Asciburgius Mons entspringend, als Viadus in grader nördlicher Richtung zum Oceanus Sarmaticus (Ostsee) strebt. Auf diese Weise ist Schlesien seiner charafteristischen Wasserader beraubt, die doch im wesentlichen auf seine Gestaltung als besonderer Theil des Ganzen und Provinz oder Gan Deutschlands von bestimmendem Einfluß war.

Fast ebenso dürftig im Detail, wie überhaupt auf die Karte des Ptolemäus als Grundlage sich stügend, war die moderne Karte Deutschlands von Georg Alten, welche der deutschen Ausgabe von Hartmann Schedels Chronik, Nürnberg 1493, beigebunden ist. Doch muß sie wegen ihrer Seltenheit und als die älteste moderne Karte Deutschlands, die wir überhaupt besitzen, hier Erwähnung sinden. Die nordwestliche Richtung des Oberlauses der Oder ist auf ihr, wenn auch äußerst schwach, wenigstens angedeutet dis zur Mündung eines kleinen, unbenannten von Süden kommenden Nebenstusses, dessen direkt nördliche Richtung der Hauptstrom nun seinerseits annimmt und dis zu seiner Mündung durch das Haff in die Ostse unverrückt beibehält.

Beit aussührlicher und den wirklichen Verhältnissen entsprechender, als auf Georg Altens Karte präsentirt sich Schlesien schon auf der neueren Karte Deutschlands in der Ptolemäusausgabe von Jacob Aeßler und Georg Uebelin vom Jahre 1513. Diese reicht, nur mit Veritengraden versehen, von 46° 20'—56° n. Br. und ist nach der ihr beigegebenen Meilenscala im Maßstade von ungefähr 1:1,500000 ausgeführt. Auf ihr zeigt der Oderlauf die richtige nordwestliche Richtung von der Quelle dis Krossen. Die letzte westliche Biegung ist fälschlich erst unterhald Krossen, die entschiedene und endgültige Nordwendung aber richtig oberhald Frankfurt angesetzt. Die Mündung ist start nach Osten umgebogen. Einen bestemdenden Anblick gewährt der einzige linke Nedenssluß Reußa, offendar die Glater Neisse vorstellend; er reicht von der Gegend der Oderquelle, dem Hauptstrom in geringem Abstand immer parallel sließend, dis obershalb Frankfurt, wo ihn der Hauptstrom erst ausnimmt.

Binfichtlich der orographischen Berhältniffe ruht die Karte noch



durchaus auf Ptolemäischen Grundlagen. Im Südwesten des Odersstromgebietes liegt Böhmen, ganz umschlossen von einem Oreiect von Gebirgszügen, von deren nördlichem der Sueuus Spre fl. entspringt, welchen der Zeichner der Karte aber nach gradem nördlichen Lauf in die Ostse gegenüber der Insel Ruca münden läßt. Als eine östliche Fortsetzung des süblichen Walles erscheint der Zug der Sarmatiae Montes, von welchem Reußa, Oder und Wistula ihren Ursprung nehmen. Er sendet zwischen Oder und Wistula einen Ausläuser nach Norden, von bessen östlichem Abhang Warta und Bissa, jene zur Oder, diese zur Weichsel strömen. In der Tiesebene endlich zieht sich entlang der Ostsestüste auch der Assidurgins Mons des Ptolemäus, hier aber in ein kleineres westliches und ein größeres östliches Stück auseinander gerissen, zwischen welchen die Weichsel ihren Weg zur Ostse nimmt.

Der Name Schlesia findet sich auf der Karte teineswegs im Oberthal, sondern dient zur Bezeichnung der Gegend zwischen Spree und Neisemündung, also der Lausis. Bon Städten sind folgende eingetragen, an der Oder: ostraua — mähr. Ostrau, kosel, Oppel, priga — Brieg, Vratislauia presla, durg (?), krossen, franksurt; an der Neusa: Tische — Titschin am gleichnamigen Nebensluß der Oder, Troppau, Neusse, Schweidnitz, lignitz, Glagouia — Gr. Glogau. Ferner sinden sich in Oberschlesien libeutz — Leodschüß, Tische — Teschen, in Niederschlesien puntzā — Bunzlau, Görlitz, Sagen; an der Spree pautzē, Kottpitz. Im Osten der Oder sind noch augegeben Eltze — Dels und Wartenderg. Das oberschlesische Beuthen schmiegt sich an den östlichen Abhang des obenerwähnten nördlichen Ausläusers der Sarmatiae Montes.

Dasselbe Bilb, wenn auch in Einzelheiten modificirt, kehrt im Großen und Ganzen für Schlesien auch auf den Karten Deutschlands der späteren Ptolemäusausgaben wieder. Besonders erscheint die nordwestliche Richtung des oberen Oberlaufes und die bei Franksurt eintretende Nordwendung auf die Dauer sixirt.

Wenn wir in diesem Abschnitt auch noch die Karte, welche zuerst Schlesien selbständig auf einem speciellen Blatte zur Darstellung bringt, ber Besprechung unterziehen, so berechtigen dazu zweierlei Umstände. Einmal gehört sie noch durchaus in die an das Wiederaufleben des

Ptolemaus anknüpfende Periode der kartographischen Thätigkeit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, sodann ist sie, wie selbst eine oberskächliche Betrachtung zeigt, kein aus Autopsie hervorgegangenes Werk und hat auch niemals als Quelle für spätere Kartenbilder Schlesiens Benutzung gesunden. Es ist die Karte Schlesiens, welche Sebastian Münster in der ersten Ausgabe seiner Kosmographie veröffentlichte.

Dieses große Werk, welches Münster selbst in der Dedication der ersten Ausgabe an König Sustav von Schweden als das Resultat achtzehnjähriger kosmographischer Arbeiten bezeichnete, erschien im Jahre 1544 zu Basel bei Peinrich Petri. Allerdings waren die Karten, mit denen wir es allein hier zu thun haben, zum großen Theile schon 1540 von Münster seiner Ptolemäusausgade beigefügt worden. Wir sinden in derselben außer einer Generalkarte Deutschlands bereits eine ganz beträchtliche Anzahl Spezialkarten für einzelne Theile desessen, namentlich für die Münsters Peimath näher liegenden und ihm deshalb bekannteren westlichen Gegenden. Die Karte Schlesiens kam jedoch erst in der Kosmographie 1544 zum Borschein.

Die Angabe Woltersdorfs in seinem Repertorium ') bei Gelegenheit ber Aufzählung der Karten dieser Kosmographie, wo er Martin Helwig als Gewährsmann für die schlesische anführt, kann nur auf einem Frrthum beruhen. Denn Münster selbst, welcher doch für andere seiner Karten die Quellen ziemlich gewissenhaft angiebt, thut weder in der Vorrede zur Kosmographie noch in der Epistola nuncupatoria der Ptolemäusausgabe von 1552, in welcher sich die Karte Schlesiens ebenfalls vorsindet, Helwigs irgendwie Erwähnung. Zudem aber läßt es die Qualität die Karte selbst sehr wenig glaubhaft erscheinen, daß er Angaben oder gar eine Stizze eines heimathskundigen Schlesiers benutzt haben sollte.

Die Karte, Nr. 13 bes ber Kosmographie beigebundenen Atlas, hat die Größe eines Bogens klein Folio, ist in Holz geschnitten und uncolorirt. Nach der unter der oberen Kante besindlichen Scala von "16 Gemein Tütsch Meilen" ließ sich ihr Maßstab auf 1:1'071,000 berechnen. Da sich der Gebrauch, den Norden nach oben zu stellen,

<sup>1)</sup> E. G. Bolteredorf: Repertorium der gand. und Seefarten. 1. heft, Wien 1812.

erst seit Ortelius und Mercator stricter durchgeführt findet, so sehen wir auf Münsters Karte noch Orient oben, Occident unten, Mitnacht links und Mittag rechts angegeben. Sie hat übrigens weber Länsgens noch Breitengrade; die in der Ptolemäusausgabe von 1552 an allen vier Seiten angesügten und mit numerirten Abtheilungen verssehenen Leisten dienen lediglich zur bequemeren Aufsindung der Orte mit Hüsse Isader.

Die richtige Auffaffung bes Landes als bes Oberthals von ber Quelle der Oder bis gur Bobermandung bei Kroffen oder als eines Barallelogramme mit der Oder als Diggonale, liegt der Karte Münfters unverfennbar zu Grunde. Rur ift die Lage deffelben gegen die Himmelsrichtungen total verschoben, hauptsächlich in Folge der falichen Zeichnung bes Oberlaufs. Bahrend nämlich auf ber in berfelben Ausgabe befindlichen Generaltarte Deutschlands die Ober gang richtig bis Kroffen und Frankfurt die ihr zukommende nordweftliche Richtung innehalt und fich erft hinter Frankfurt und dem dicht unterhalb gelegenen Lebus nach Norden wendet, verfällt bie Darftellung ber Spezialkarte in ben bybrographischen Verhältniffen wieder in Die gröbsten Grrthumer. Richt nur ift die nordwestliche Richtung bes oberen Flußlaufes äußerst schwach angedeutet, sondern die Oder beginnt auch bereits bei Breslau ihre nördliche, auf Münfters Rarte fogar norböftliche Benbung. Bei ber Betrachtung ber einzelnen Gegenden wird fich zeigen, welche verhängnigvolle Birtung biefer Grrthum auf die Topographie der gangen Proving ausgeübt hat.

Die Darstellung der hydrographischen Berhältnisse ist zwar dem Charafter einer Specialkarte angemessen betaillirter, als auf den bisherigen Generalkarten Deutschlands, weist aber noch bedeutende Lücken
und handgreisliche Jrrthümer auf. Die Oppa und Hohensloh vermißt das Auge ganz und gar. Die Reihe der linken Nebenslüsse
röffnet erst die Nissa mit der Bela rechts. Die Beränderung ihrer
oberen östlichen Richtung in eine nördliche in der Gegend von Neisse,
ja auch die abermalige östliche Abbiegung kurz vor ihrer Einmündung
sind beutlich markirt; freilich mag hierbei der Zusall am wirksamsten
gewesen sein. Ganz nach der Phantasie scheint die Ola gezeichnet;
an ihr, etwa zwei Weilen vor ihrer Mündung, nicht an der Oder

Iiegt Breslau. Die darauf folgende Laa ist verhältnismäßig viel zu lang gerathen. Die Stelle der Beistritz nimmt ein Flüßchen Liß ein; beide sind jedoch identisch, wie zahlreiche Stellen schlessscher Lissunden, in denen das an dem Städtchen Lissa vorübereilende Basser Lissa oder Leßnitz genannt wird, beweisen. Daß der Name Lissa aller Bahrsscheinlichkeit nach damals für den Fluß noch der gebräuchlichere war, wenn auch vielleicht der Name Beistritz schon unterlausen mochte, läßt sich, von Münsters Karte abgesehen, auch daraus abnehmen, daß auch Hartm. Schedel in seiner Chronit von 1493 (fol. 266b) keine Beistritz, wohl aber eine Lissa unter den von ihm angeführten schlessischen Flüssen namhaft macht. Die Kappach kommt bereits aus nordwestslicher, statt südwestlicher Richtung. Bober und Uneis endlich sind durch das Heranrücken westlicher Gebirgszüge in ihrem Lause start verstürzt. An der Bobermündung sehlt die Stadt Krossen, welche Münster doch bereits aus seiner Generalkarte Deutschlands angegeben hatte.

Trostlos ist die Entblößung der Ober von aller Wasserzusuhr auf der rechten Seite. Wir gewahren nur im Quellgebiete die Olßa, einem abenteuerlichen See entströmend; sodann mit Uebergehung von Alodnig, Malapane, Stober einen namenlosen Zusluß unterhalb Bresslaus, offenbar die Weide und endlich kurz vor Glogau mündend die Barusch. Bon stehenden Gewässern ist mit Ausnahme des genannsten Olßa-Quellses keine Spur zu entdecken.

Das gesammte Stromgebiet wird auf der Karte rings von hohen, gezackten Bergzügen eingeschlossen, die sich nur in der Südostecke und im Norden öffinen, um dort der Olffa, hier der Oder den Durchsluß zu gestatten. Sie tragen keine namentliche Bezeichnung und sind nach der damals beliebten Art im Profilbild gezeichnet, ein bedeutendes Areal auf der Karte füllend. Der westliche (Sudeten) Zug weist übrigens denselben Fehler in der Richtung auf, wie der Lauf der Oder. Er wendet sich bereits bei Glat nach Norden und hinter Hirschberg nach Nordosten.

Durch die verfrühte Nordwendung der Ober sind auf der nörde lichen Hälfte der Karte alle Positionen um den achten Theil der Binderofe gegen Often verschoben. Schon Glat, dessein Umgebung sich übrigens, wenn auch nur in schwacher Andeutung, als ein Gebirgse

tessel darstellt, ist aus seiner sübsüdwestlichen Lage zu Breslau bedeutend nach Westen gerückt. Hirsperg hat bereits nördlichere Breite als Breslau. Glogan und Krossen resp. der Punkt, wo das letztere verzeichnet sein sollte, liegen statt nordwestlich, geradezu nördlich und nordöstlich.

Die einzelnen Städte und Fleden sind offenbar nur nach bem Ungefähr und ihrer Lage an und zwischen ben Flüssen eingetragen. Ihre Entsernungen von einander, und ihre gegenseitige Lage nach ben himmelsrichtungen sind im höchsten Grade ungenau, ein Uebelstand, ber auf der Nordhässte gradezu erschreckende Dimensionen annimmt. Durch die irrige Nordwendung der Ober hinter Breslau sind auf der rechten Oberseite die Städte Mittels und Niederschlesiens auf einen wirren Hausen zusammengedrängt, in dem sich das Auge des Beschauers kaum zurechtsindet.

Münster hat, wie die sehlerhaften Positionen seiner Städte beweissen, nicht einmal die wenigen Längens und Breitenangaben Apians benutzt, welche ihm für eine Karte Schlesiens zu Gebote standen. Er giebt zum Beispiel Sagan eine weit höhere Breite als Glogau, obwohl es nach Apians Angabe doch noch um 1 Minute südlicher als dieses liegt. Er verzeichnet serner Glogau unter einen öftlicheren Meridian als Bressau, während es nach Apian 1° 33' westlicher liegt.

Allem Anschein nach hat er also bei Entwersung seiner Stizze weber aus Autopsie noch aus zuverlässigen gebruckten Quellen geschöpft. Am allerwenigsten aber kann Helwigs Name damit in Berbindung gebracht werden, bessen eigene Karte, wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soll, einen ungleich höheren Standpunkt einnimmt.

2.

## M. Martin Selwig und feine Landfarte vom Bergogthum Schleffen.

Das Berbienst, die erste Karte Schlesiens auf Grund autoptischer Kenntnisse und eigener Beobachtungen und Messungen, soweit die mechanischen Hülfsmittel der damaligen Zeit solche gestatteten, gezeichnet zu haben, knüpft sich an den Namen eines einsachen Schulmannes, des Magisters Martin Helwig. Sein Werk blieb die Grundslage für alle Karten, welche das ganze Schlesien darstellen, durch

anderthalb Jahrhunderte; es räumte seinen Platz erst endgültig, als nach der österreichischen Spezialaufnahme der einzelnen Fürstenthümer durch Johann Wolfgang Wieland der berühmte, damals in der Homannischen Offizin beschäftigte Todias Maier aus diesen Spezialkarten eine Generalkarte der ganzen Provinz construirte. Die Karte Helwigs erlebte zwar auch im 18. Jahrhundert noch mehrere Auslagen, ohne jedoch mehr als antiquarisches Interesse zu erregen und zu beauspruschen. Runge war es, der sie 1738 als Navität wieder ans Licht zog und ihren Neuabdruck mit einer kleinen Schrift begleitete, in welcher er zur öfsentlichen Kenntniß brachte, was ihm von Helwigs Lebensumständen bekannt war 1).

Martin Helwig erblickte das Licht der Welt am 5. November 1516 in ber bem Bifchof von Breslau zugehörigen Stadt Reiffe in Schlefien. Ber und mes Standes feine Eltern gewesen find, wird uns nirgends berichtet. Seine Jugend fiel in die bewegte Beit ber Reformation, welche auch in Schlefien ben fruchtbarften Boben fanb und ber fich vermuthlich ichon feine Eltern anschloffen. Welche Schule er befucht und auf welcher Universität er feinen philologischen Studien obgelegen hat, ift mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Runge wußte nichts barüber zu berichten. Im Jöcher'ichen Gelehrten-Leriton, wie in Baftor Ehrhardts Presbyterologie wird ohne nähere Angabe ber Quelle nur bemerkt, Belwig fei Tropenborfs, Luthers und Melandthons Schüler gewesen, habe also die berühmte Golbberger Schule und bann bie Universität Wittenberg besucht. Deffen ungeachtet ift fein Rame in ben Immatritulations-Liften biefer Bochschule, welche Förstemann berausgegeben bat, nicht zu entbeden. Doch besitt bie Angabe bes Gelehrten-Lexicons, wie bes gewiffenhaften und fast ftets auf urfundliche Daten fich ftutenben Ehrhardt einen hohen Grad innerer Bahricheinlichkeit. Denn wenn fich helwigs Familie in ber That schon früh ber neuen Lehre zuwandte, so war allerdings feine Baterftadt Reiffe taum eine geeignete Stätte, wo er feine Jugend-

Beitfdrift bee Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Echlefiens. Bb. XXIII.

13

<sup>1)</sup> M. Martin Gelwigs Erste Land. Charte vom herhogthum Schleften. Nebst berfelben Erflerung und Gebrauch. Brefilau in ber Baumann. Erben Buchdruckeren brudts Johann Theophilus Straubel, Factor. s. a.

bilbung hatte empfangen tonnen. 3mar barg bie Stadt bamals ichon in ihrem Schofe eine Schule, bas Pfarraymnafium, die eines portrefflichen Rufes weit über bie Grengen ber Stadt hinaus genoß; diefelbe ftand jedoch in innigfter Berbindung mit ber fatholifchen Rirche baselbft und fonnte somit bei ber Wahl einer geeigneten Bilbungsanftalt für ben protestantischen Anaben nicht in Betracht tommen. In biefem Falle lag es freilich nahe genug, ihn ber berühmten Schule Tropendorfs ju Goldberg anguvertrauen, ber, felbft ein Schuler Luthers und Delandthons, burch feinen großen pabagogifchen Ruf von nah und fern Anaben und Junglinge an fich jog, um fie in bie Elemente ber Biffenschaften einzuführen und namentlich die neue Lehre fest in ihren jungen Bergen zu grunden. Fur den Fall, daß fich auch Belwig unter ber Bahl feiner Böglinge befand, mar bie Fortfetung feiner Studien an ber Bittenberger Universität eigentlich nur eine confequente Folge feines bisherigen Bilbungsganges. In ber That feben wir das Dreigeftirn Tropendorf, Luther und Melanchthon über bem Bilbungsgang fo vieler miffensburftiger Junglinge ber bamaligen Reit leuchten, baß es nur wunderbar erschiene, wenn fich Belwig von bem allgemeinen Buge und Drange nach bem Sauptborn ber neuen Lehre ausgeschloffen hatte. Seinen Aufenthalt auf ber Wittenberger Sochschule scheint auch die Freundschaft zu bestätigen, welche ihn mit bem befanuten, megen feines Glaubens fpater fo bart verfolgten Brofeffor der Medicin Caspar Beucer verband. Derfelbe empfahl bald nach Erscheinen ber Belwigschen Rarte biefelbe feinen Schülern aufs angelegentlichfte in einer Universitätsschrift vom 15. Marg 1562: Commendatio descriptionis Silesiacae regionis. Er legt im Berlaufe berfelben Belwig ausbrucklich bas Brabicat amicus noster bei. Beucer, aus Bauten gebürtig, batte ebenfalls ben Unterricht Trotenborfs genoffen und barauf bie Universität Wittenberg bezogen, wo er selbst nach vollzogener Promotion in die Reihe ber Lehrer trat. Bermuthlich batirt also bie freundschaftliche Berbindung beiber Danner ichon von ber Golbberger Schule ber und murbe bei ihrem Bieberbegegnen auf ber Universität — Beucer mar 8 Jahre junger erneuert und befestigt. Belwig ließ übrigens auch, mahrscheinlich in Erinnerung feiner eigenen Studienzeit, feinen einzigen Sohn bie Bittenberger Universität beziehen, obwohl doch Franksurt a. D. näher und gewiß wohlseiler war.

Wann Helwig seine Studien mit der Promotion zum Magister artium abschloß und wo er sich in der Zeit, ehe er nach Breslau kam, aufgehalten hat, ist unbekannt. Jedenfalls sehen wir ihn 1549 dasselbst verheirathet mit einer Margareta Köler, welche ihm in diesem Jahre seinen oben erwähnten Sohn Martin gebar, der nach langs jähriger Lehrthätigkeit am Elisabethan am 7. Januar 1618 starb.

Belwig murbe erft im Jahre 1552 als Behülfe bes Moberators Rohannes Chilo von Wiedetovy im Beififchen an Die Maria = Mag= balenenschule zu Breslau berufen. Dieje Unftalt, beren Stiftungsurfunde fich bereits aus dem Jahre 1266 herschreibt, war bamals noch nicht Bymnafium. Gie nahm überhaupt erft einen größeren Aufschwung im Anfang bes 16. Jahrhunderts, als fich die Schule gu Corpus Chrifti auflöfte und ihre Boglinge jum Theil an fie abgab. Eben diefer Umftand mag es gewesen fein, ber die Berangiehung einer neuen tüchtigen Lehrfraft nothwendig machte. Als der betagte Chilo im Jahre 1560 nach fast vierzigjähriger Birtfamteit verschieb, wurde die Leitung ber Schule vom Magistrat in Belwigs Banbe gelegt. Erft jest war er im Stande feine pabagogischen Fahigkeiten in vollerem Umfange zu entfalten. Mit welchem Erfolge er feines Amtes waltete und welches Bertrauen ihm feine Mitburger entgegenbrachten, beweift bas beständige Wachsthum ber Schule an außerem Umfang. Gie gahlte um 1570 bereits, wie die elisabethauische, 5 Ordnungen ober Rlaffen mit 8 Lehrern, fo bag ihr zum Range eines Symnafiums nichts als die Berleihung bes Titels fehlte, Die allerbings erft am 20. April 1643 feitens bes Magistrates stattfand. In bem Rectoratsamte ber Magdalenenschule verblieb Belwig bis zu feinem am 26. Januar 1574 erfolgten Tobe. Er muß in feltenem Grade die Babe befeffen haben, Berg und Gemuth feiner Schuler auch über bie Jahre des Unterrichts hinaus an feine Berfon gu feffeln. Die Dankbarkeit seiner einstigen Böglinge folgte ihm felbst weit über bas Grab hinaus. Es wirft grabezu rührend, noch im Jahre 1608 pon Andreas Calagius, ber bamals felbit ichon an ber Schwelle bes Alters ftand, die Berficherung zu vernehmen, daß er feinem ebe-

13\*

196 Die tartographischen Darstellungen Schlestens bis zum Jahre 1720. maligen Lehrer fast mehr als den leiblichen Eltern zu Danke ver-

pflichtet fei 1).

Helwig's Mußestunden scheinen bis zum Jahre 1561 die für seine Karte nothwendigen Beobachtungen, Rechnungen, Messungen zc. vollsständig absorbirt zu haben. Wir besitsen wenigstens — ganz wider Erwarten in Anbetracht der Schreids und Editionslustigkeit seines Zeitalters, namentlich seiner Fachgenossen — nichts, was darauf schließen ließe, daß er sich auch mit andern Gegenständen eingehend während jener Zeit beschäftigt hat. Erst nach dem Erscheinen der Karte, und zwar noch im November desselben Jahres, gad er eine Karte vom alten Italien, im J. 1564 seine "Ertsärung der Schlessischen Mappen" heraus. Dieses sehr seltne Schristen besaß im J. 1736 der oben genannte Joh. Ferd. v. Halmenseld in der Originalausgade; es ist seit dessen Tode wieder verschollen. Der Gedanke Runge's, es im Anhang seiner Schrift zu veröffentlichen, ist daher ein sehr glücklicher gewesen. Hinschlich der anderen Schriften Helwigs verweise ich auf die Anmerkung 2).

Die Karte vom alten Stalien ift nicht mehr und nicht weniger als eine freie Copie ber tabula sexta Europae bes Ptolemaus.

Rach Belwigs Tobe gab theils fein Sohn theils fein Schuler Calagius nach

Schülerheften noch folgenbe Schriften beraus:

Grammatices compendium auctum. Breslau. 1585. 2. Aufl. 1619. Ethica puerorum et precatiunculae quotidianae. Breslau. 1587.

Gnomae s. sententiae morales. Bredlau. 1587. 2. Aufl. 1617.

<sup>1)</sup> Bgl. seine Borrete zu helwig's: In omnes comoediarum P. Terentii Scenas argumenta. Vratisl. 1608.

<sup>2)</sup> Bon allerlen Stunden Zeigern . Bressau. 1570. 2 Aufl. 1593. Idyllion de fluminibus Silesiae. s. l. e. a. Bruchflus (B. 78—172) aus des Franc. Faber Sabothus, einer in lat. heram. abgesathen Beschreibung Schlestens. Erft bie gunftige Aufnahme bieses freundschaftlichen Plagiate soll den Dichter bewogen haben, sein scho für immer beiseite gelegtes Wert wieder auszunehmen.

In omnes Comoediarum P. Terentii Scenas Argumenta. Breslau. 1608. So wenig Interesse und biese Schulschriften auch abgewinnen, so beweisen doch ihre wiederholten Aussage daß auch in sachpädagogischen Kreisen Helmigs Name noch Jahrzehnte nach seinem Tode einem guten Klang hatte. Eine handschristliche Descriptio Silesiae besindet sich als Einlage auf einem besonderen Bogen hinter der Karte Schlesens im Theatrum ordis terrarum von Ortelius 1570 der Bresl. Stadtbibliothet. Sie ist sedoch in geographischer hinflich völlig interessed und entspricht ganz dem Terte, welcher den Karten des Theatrum beigebruckt ift, nur daß sie etwas aussüssticher auf die schlische Geschüchte eingebt.

Lediglich für Schulzwede bestimmt und ftart verbraucht, scheint fie balb verschollen und beshalb Runge ganglich unbefannt geblieben gu fein, ba er fie unter Belwigs Werten nicht aufführt. In ber rechten unteren Ede befindet fich bas aus ben Buchftaben GWR gebilbete Monogramm bes Solgichneibers mit bem Datum 1561 Men. Nouembr. Ihre Breite beträgt 53, ihre Bohe 34,5 cm. Belwig giebt auf ber Rarte felbst in einer Bufdrift an ben Lefer ben Grund ihrer Berausgabe, wie folgt an: Martinus Helvigius Lectori S. D. Veteris Italiae situm hac Tabula Ptolomaeus depinxit in opere suo. Estque haec Sexta Europae tabula. Hanc nos in gratiam studiosae iuuentutis seorsim excusam edimus, Instrumentum uidelicet utilissimum, atque adeo lumen Historiae Romanae, et Lectionum Scholasticarum. Neque tamen sine patrono, quum ea autorem suum Ptolomaeum habeat, patrem simul et patronum: Qui de omni posteritate longe melius mereri studuit, quam nonnulli sapientes scilicet: qui has artes illiberaliter ac pueriliter flagellant, contra quorum calumnias facile opus suum ipse uindicabit. Nos iunentuti consultum cupimus. Tu Lector vale et hac tabula fruere. Datum Vratis. ex Schola Magdalaea. Die S. Martini Episcopi. Anno Christi M. D. LXI. Excusa Vratislauiae in Officina Crispini Scharffenbergij. So wenig man auch gewillt fein mag, in biefer Rarte ein eigentliches Berbienst Belwigs um die fartographische Runft zu erblicken, so macht boch ber humane Gebante, ber ihrer Berausgabe ju Grunde lag: bem unbemittelten Schuler ein billiges Unterrichtsmittel an bie Band gu geben, feinem Charafter alle Chre. Much geht weiter aus ber angeführten Rufdrift hervor, wie tief Belwig von ber Ginficht burchbrungen war, bag nur auf Grundlage einer guten fartographischen und geographischen Renntnift ber Lander ein gebeihlicher Unterricht in ihrer Geschichte möglich In biefem Sinne nennt er fo überaus treffend feine Rarte lumen Historiae Romanae.

Wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung ber Karte Schlesiens, welche allein Helwigs Ramen bem Gebächtniß ber Nachwelt überlieferte, bie ihn sonst wie tausend andere Schulmanner vergessen haben würde. Unter ben Gelehrten, welche im 16. Jahrhundert ber neu

erblühenden geographischen Biffenschaft lebhaftes Intereffe entgegenbrachten, finden wir nicht blos Mathematiker von Fach vertreten, fonbern auch Männer ber verschiedensten anderen Berufe. Berichmähte boch felbft ber erlauchte Bfalggraf vom Rhein Johannes nicht, Munfter hilfreiche Sand zu leiften bei ber Entwerfung einer Rarte vom hunsrud, wie biefer bantend in feiner Borrede gur Ptolemausaus= gabe und gur Rosmographie berichtet. Es wird daher nicht Bunder nehmen, daß fich ein Schulmann wie Belwig um eine fpeziellere und genauere Darftellung feiner Beimath eifrige Dube gab, ba ihm boch Münfters Rarte gur Erlangung einer hinlänglichen Beimathfunde unbrauchbar ericheinen mußte. Belche Gedanten Belwig über bie Bwede, benen feine Karte bienen follte, vorschwebten, erfahren wir aus dem erften Rapitel feiner "Erklärung der fchlefischen Mappen": Bogu biefe Land Taffel nute fen. Seine ichlichten Borte find fur bie verständige Auffassung, welche er ber Nothwendigkeit und Ersprießlichkeit eines guten Beimathbilbes entgegenbrachte, fo characteriftisch, baß es am besten erscheint, fie vollständig anzuführen.

"Erftlich bienet biefe Mappa zum Berftand allerlen Siftorien, alt und neu, biefes Land und ihre Nachbarichafft betreffende 2c.

Und dieweil ist drey oder vier Schlesische Cronica auf der Ban, wie ich denn gewisse Kundschafft habe, wird jedermann wohl sehen, wie tunckel alle Ding zu vernehmen, da nicht der Leser zuwor dieses Landes gar wol kündig, oder aber sehe dieser Derter Gelegenheit für den Augen gemalet: Darzu begeben sich soust teglich allerlen gutte und böse Felle im Lande, do offt einer grosse Ursachen hat nach dem Ort engentlich zusorschen, des jederman alhie einen schnellen augenscheinlichen Bericht hat. Ich wil geschweigen, was teglicher Repsen, Boten senden, und dergleichen, fürfallen. Auch da sich einer inn dieser Mappa geübet, also das er sie wol brauchen kan, der hat schon diesen Bortheil, das er andere frembde und künstlichere Taseln desto leichter wird verstehen. Und da dieses alles gering geachtet, ist bennoch zu bedenken, dieweil auch ein Bieh seinen Stall und Herberg kennet: Obs einem vernünstigen Menschen ehrlich sey, da er seyn engen Baterland nicht kennet, noch kennen lernen wil."

Helwigs Karte erblicte bas Licht ber Welt zu Reiffe am

14. September 1561. Das einzige noch erhaltene Exemplar bieser ersten Auflage gehört ber Breslauer Stadtbibliothek und ist ein Gesschenk bes Iluministen Zacharias Bornmann an die ehemalige Bibliothek ber Kirche zu St. Maria Magdalena. Bornmann hat dieses Exemplar selbst colorirt und ihm auf einem besonderen Täselchen eine Schenkungsurkunde beigefügt, welche vom 11. August 1590 datirt 1). Die Karte selbst, auf Pergament gedruckt, hat keinen eigentlichen Titel. Es besindet sich nur in einem Rahmen am oberen Rande die Bidmung Helwigs an den Breslauer Patrizier Nicolaus Rhediger; was ihn veranlaßte sie gerade diesem zuzuschreiben, sagt die Dedication selbst am besten, welche solgenden Wortlaut hat:

Dem Eblen Erenuesten und Namhafftigen Berrn Riclas Rehbinger bes Rathes und Camerer zu Breglam, entpeut Martinus Belwig von ber Reiß seinen Dienft. ES findt biefe Beit Namhafftiger Herr, viel und mancherlen Tafeln ausgangen, bardurch viel Hochberumbte Eble Lender, auch frembde wilbe Barbarifche nuh ans Licht gebracht und fündig worben, Darumb es nicht ein wenig zu nerwundern, das inn fo langer zeit unfer liebes Baterlandt Schlefien fo gar hindan gesetzet und vortundelt blieben, Go boch die Stalianische Siftorici felbe geugen, ba Schleffen nit ein uneble gegend fen, und auch bis Land viel ichone ingenig und mancherlen fünftner giebet. Es hat mich aber die erfarung biefe bren jar gelernet die vrfach, welche fo viel gelerte leute von biefem werd abgeschrektet, nemlich fchwere Dube und arbeit, lange zeit und groffe untoften bargu gehörende, und by es fürnemlich an notwendiger befürderung mangelt. Die mir auch mitten im lauff geschehen were, wo nit E. R. pleifiges anhalten, und gutwillige fürberung biefe arbeit erhalten, Derwegen ich auch feinen andern Patronen zu diefer Chorographia fuchen wöllen benn E. N. und haben berfelben meniglich zu banden, ben biefe Tafel gefallen wirb, Da aber jemands auch mangel hierin be-

<sup>1)</sup> Rach Runges Zeugniß befand sich bie Karte noch zur Zeit ber Absassung seiner Schrift auf ber Magbalenen-Bibliothet. Sie muß aber später burch Rachlässigetett ober Unredlichteit in Privathände gelangt sein. Erft neuerdings wurde sie von bem Custos ber jestigen Stadtbibliothet herrn Frenzel aus einem Nachlaß erstanden und ber genannten Bibliothet als Geschent überwiesen.

fünde, den wil ich gebeten haben, er wölle dem anfang die ehre thun, und vorlieb nehmen, bis die zeit ein andern Artificem erwecke. Hiemit wil ich E. N. dieses mein werd und mich gant dienstlich befolen haben. Geben inn Breglaw den 14. Septemb. jm 1561. jar.

In einem andern Rahmen inmitten des unteren Raudes lesen wir: Mit Rö. Kay. Ma. befreyung, im Römischen Reich nit nachzubrucken, Auch mit besonderm Primilegio der Eron zu Behmen auff Zehn Jax. Zur Reiß, ben Johan. Creußig.

Die "drey jar", von benen Helwig in seiner Widmung spricht, füllt wohl allein die Zeit der Berarbeitung der Einzelstigen zu dem Gesammtbilbe aus; denn in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit konnte Helwig unmöglich, namentlich von seinem anstrengenden und wenig Muße gönnenden Lehramt in Anspruch genommen, ein für die Mittel jener Zeit unleugbar vortressliches Werk schaffen, wie es uns in seiner Karte vorliegt, zu dessen Grundlegung Neisen hierhin und dorthin, Beobachtungen in dieser und jener Stadt, kurz eine möglichst antoptische Kenntniß des Stosses unbedingt nöthig waren.

Die Karte ift einer Notiz auf ihr selbst zu Folge von einem H. Kron nach Helwigs Borlage in Holz geschnitten und von dieser Holztasel durch Johann Creuzig zu Neisse abgedruckt worden. Die Tasel war aus 12 einzelnen Theilen zusammengesett: den 4 eigentlichen Kartenblättern und 8 Seitenstücken. Die letzteren dienen hauptssächlich zur besonderen Berzierung der Känder und enthalten in einer Guirlande von Aehren, Drachen und Arabesten die Bappen der damaligen schlessischen Fürstenthümer und ihrer Hauptstädte, im Ganzen 18 an Zahl. Doch benutzte sie Helwig oder vielleicht nur Kron, um einige Städte darauf zu verzeichnen, welche außerhalb des die Karte begrenzenden Gradnetzes lagen (Cracaw, Ruland, Ortrand, Bischoswerda, Kamig, Posen, Schroda). Außerdem besindet sich genau in der Mitte der vier Seiten auf den Leisten die Angabe der Himmelsrichtungen.

Mit den Leisten mißt die Karte in der Breite (O-W) 80 cm, in der Höhe 66 cm, enthält also einen Flächenraum von 0,528 □m. Die Leisten selbst sind 3 cm breit. Der zur kartographischen Darstellung benütte Raum ist allerseits von Gradleisten umschlossen, auf

benen fowohl Meridiane wie Barallele von 2 zu 2 Minuten angegeben find. Das Gradnes erftredt fich von 49° 36' - 52° 26' n. Br. und von 37° 14' - 42° 52' ö. L., entspricht also ungefähr bemselben Raum, wie ihn bie modernen Rarten Schleffens einnehmen. Die Linien ber gangen Grabe find nicht über bie Rarte ausgezogen. In ber Norbostede befindet sich zur Bezeichnung bes Bolnischen Gebietes ber Bolnische Abler mit einem um ben Leib geschlungenen S, in ber Sudwestede der bohmische Lowe, beide Wappenthiere in gefrontem Schilbe. In ber Nordweftede, um Belwigs Borte ju gebrauchen (Erflärung ber Schlef. Mappen. 1564) "ftehet ein Beiblein mit bem Cirdl auf einem langen Richtscheidt, bas hat oben 20. teil eines bland, bas ander icharffiret, bedeutet jedes eine gemeine Landmeile". Diefer Meilenscala nach murbe ber Makftab ber Rarte in mobernem Musbrud 1: 530000 betragen. Reben biefem Beiblein ift bas Babven der Familie Rhediger angebracht, ein machsender, gefrönter, golbener Rehbock in schwarzem Felbe, mit schwarzen und goldenen Helmbeden und einem goldenen Rehbod als Selmfleinob.

Der erfte Gindruck, welchen bie Rarte beim oberflächlichen Beschauen hervorruft, ift allerdings ber einer beangstigenden Fülle und Berwirrung; bas Auge irrt junächst umber ohne sich in den ungewohnten Formen ber bamaligen Kartenzeichnung gurechtzufinden. Was ben Raum trot ber im Berhältniß zu feiner Große geringen Rahl ber eingetragenen Objekte - es sind beren wenig mehr als 300 fo übervoll erscheinen läßt, find brei Umftande: die Manier Die Stadte und Flecken außer durch geometrisch-fixirte Buntte noch durch barum gemalte Profpecte zu bezeichnen, welche felbit bei unbedeutenden Orten ben Raum einer Quadratmeile verbeden, ferner die außerordentliche Behabigkeit ber meift willfürlichen und wie ein Lanbichaftsbild ausgeführten Terraindarstellung (namentlich ber Waldungen) und endlich bie unbeholfenen großen gothischen Buchstabentypen für bie Namen der geographischen Objette. Diese Eigenthümlichkeiten waren allerbings begründet in ber Manier ber bamaligen Beit und fonnen bei ber Untersuchung einer alteren Rarte auf ihren absoluten Werth nicht in Unschlag gebracht werden. Uebrigens fah Belwig felbst bas Unnöthige einer folchen Darftellung zum Theil ein und folgte nur ber



Mode. Sagt er boch felbst in seiner "Erklärung ber Schlefischen Mappen" im 3. Kapitel: Aber bie gemalten Thürm ober Heuser, sind on gefehr darzu gerissen, nach benselben darff man sich nicht richten.

In ber Darftellung ber bybrographischen Berhaltniffe überrafcht die Karte im allgemeinen burch verhältnismäßige Correctbeit. man bei ber Ungulänglichfeit ber Beobachtungeinstrumente von ben älteren Rarten eine genque Biebergabe ber Alufferventinen, wie fie unfre mobernen Blätter felbit fleineren Daafistabes gewähren. gu verlangen nicht berechtigt ift, fo erfüllt ichon bie Wahrnahme mit Befriedigung, bag bie größeren Benbungen ber Fluffe nach ben Simmelsrichtungen richtig gur Darftellung gelangen. Burbe boch, wie ichon ermahnt, ber Fluß felbit teineswegs jum Gegenstand ber Meffung und inftrumentalen Beobachtung gemacht; die bamalige Methobe begnügte fich vielmehr mit ber geometrifchen Fixirung ber Stabte und Dörfer und überließ es fobann bem größeren ober geringeren Scharfblid bes Beichners bie Bafferläufe nach ihrer Richtung auf bie verschiedenen Städte einzutragen. Es fann alfo faum Bunder nehmen, wenn die Darftellung grade ber bybrographischen Berhältniffe auf alteren Rarten in grobe Frrthumer verfallt, und muß um fo höher angeschlagen werben, wenn fich einige unter ihnen verhaltnigmäßig frei bavon zu halten miffen.

Benn wir den Lauf der Ober, soweit dieselbe schlessisches Gebiet durchströmt, auf einer neuen Karte betrachten, so unterscheiden wir hauptsächlich zwei Richtungen desselben: eine ziemlich turze nordnordöstliche im obersten Lause dis Oberberg und eine zweite im Großen und Ganzen nordwestliche von Oberberg bis zu dem Knie unterhalb Krossen. Auf der zulett genannten Strecke wird jedoch der Strom durch den hügligen Charakter des Terrains an mehreren Stellen zu plöstlichen Bendungen gezwungen. So springt er z. B. in der Gegend von Leubus und nochmals weiter abwärts bei Carolath sast ohne Uebergang aus westlicher, resp. wnw. Nichtung in eine nördliche um. Diese Eigenthümlichkeiten sind Helwig nicht entgangen. Benn sie gleichwohl nicht in der Schärfe zur Darstellung gelangten, wie auf den modernen Karten, so wird man dies sehr verzeihlich

finden in Anbetracht des Umstandes, daß namentlich in den genannten Gegenden die dichten Oberwalbungen den freien Ausblick über größere Strecken des Flußlaufes verhindern.

Der ungeftorten Entfaltung des Nebenflufipftems auf der linten Seite ber Ober icheint die allzubreit und bequem angelegte, namentlich in nö. Richtung bem Strom viel zu nabe rudenbe Beichnung bes Gebirges fehr hinderlich gewesen zu fein. In Folge beffen erscheint die rechtwinklige Biegung ber Mora oberhalb Grat verfümmert, ebenso die ber Oppa bei Jagerndorf. Binna und Troje fehlen gang. Die heutige Sotenplot nennt Belwig Brudnitg, welchen Ramen auf ber neuen Rarte die Zwillingsichwester ber Sogenplog tragt. rafchend treu ift bas Bild ber Reiffe und ihrer Rebenfluffe wiedergegeben; gang besonders auffallend ift die Spezialifirung des Flugnetes ber Grafichaft, die fich bis auf die Darftellung felbft bes gang unbebeutenden linten Rebenflüfichens ber Glater Steine, ber Balbit erftrectt. Die Erklärung für biefe auffallend genaue Darftellung des Flufigebiets ber Reiffe giebt uns ber Umstand, daß Belwigs Wiege an ben Ufern biefes Fluffes gestanden hat. Die Lohe, welche Belwig erft im Norden bes Bobten entspringen läßt, ift infolge biefes Arrthums zu turg gerathen. Der Beiftrit fehlt ber Rame, ein Mangel, ber im Sinblid auf die Bedeutung bes Fluffes und auf bas bei Besprechung ber Münfterichen Rarte über feinen Namen angeführte auffallend und beachtenswerth erscheint. Bielleicht hatte Belwig die Abficht über die wohl auch zu feiner Beit noch fdwanfende Bezeichnung erft genauere Nachrichten einzugiehen; fpater mag ihm die Sache entfallen fein. Der linte Bufluß, auf Belwigs Rarte Bolsnit, wird heut als Striegauer Baffer bezeichnet. Ratbach, Bober und (Laufiger) Reiffe laffen an Treue ber Darftellung ebenfalls wenig zu wünschen übrig. Auch hier im Gebiete Nieberschlefiens verrath die Darftellung bas grundlichfte Eingehen auf bas Detail. Belwig bringt felbst so tleine Bafferlaufe wie Beiffurt, Czirn, Siger, Schwarzwaffer, Sprotte, bie wir auf mancher mobernen Generalfarte Schlefiens vergeblich fuchen murben.

Dagegen weicht bas Bilb ber rechten Oberseite hinsichtlich bes Bewässerungsneges nicht unbeträchtlich von ber Wirklichkeit ab, wie

benn überhaupt ber öftliche Theil ber Karte am schwächsten ausgefallen ist. Allerdings sind die rechten Oberzussüsse in Folge ihrer weniger tief eingeschnittenen und in flacher Gegend laufenden Rinnen, sowie wegen der bei der Mehrzahl sich gestend machenden Versumpfung im Laufe der Zeit mannigsachen Veränderungen zum Theil auf künstlichem Wege unterworfen gewesen, so daß in den meisten Fällen eine Entscheidung, ob die Abweichungen auf Jrrthümern des Kartographen beruhen oder in den damaligen thatsächlichen Verhältnissen begründet sind, sehr schwer zu tressen ist.

Die brei Quellzufluffe Titidin, Oftra und Olfa haben trot ber merklichen Berkurzung ihres Laufs boch annahernd richtige Lage. Das gleiche gilt von der Rladinig (Rlodnig). Beiterhin verzeichnet Belwig ber Reihe nach in ziemlich paralleler Richtung laufend und selbständig in die Ober mundend Malpenam, Blottnig, Brynnig und Stober, mahrend die Reihenfolge und Benennung biefer vier Flußläufe heute folgende ift: Simmelwiger Baffer (ehemals felbständig in die Ober mundend, jest I. Nebenfluß ber Malapane), Malapane. Brinnige (ebenfalls früher in die Ober felbft mundend, jest I. Rebenfluß bes Stober), Stober. Ginen Flugnamen Blottnit tennt alfo die heutige Rarte überhaupt nicht. Gleichwohl führt ihn Belwig mit Rug und Recht noch als folden an. Das himmelwiter Waffer bieß nämlich früher laut Ausweis ber ichlesischen Regesten Blotnis, nur beging Belwig, ber über biefe Gegenden offenbar feine autoptischen Renntniffe befag, ben Brrthum, die Bezeichnung Blottnis anstatt bem erften bem zweiten Rebenfluffe beizulegen. Blottnit und Malapane haben alfo auf feiner Rarte ihre Stellen vertaufcht. Da alle fpateren Beneraltarten Schlefiens bis zur öfterreichischen Bermeffung auf feiner Rarte fußten, fo ichleppte fich biefe Bermechselung burch mehr als anderthalb Jahrhunderte fort. Doch im erften ichlefischen Rriege ware fie faft verhängnifvoll geworben.

In dem Partagetractat vom 1. November 1741 war als Grenze zwischen dem für Sachsen bestimmten Oberschlesien und dem von Friedrich in Anspruch genommenen Niederschlesien auf dem rechten Oberuser der Lauf der Brinnige angesetzt worden. Ende Mai 1742, wo sich die Conjuncturen wesentlich verändert hatten, gedachte Friedrich

jedoch die Grenze noch eine Meile weiter vorzuschieben, etwa bis an bie Bolniga, wie er fich ausbrudt. Grunhagen (1. Schlef. Rrieg. S. 275) bemerft hierzu, daß ber Ronig offenbar bas himmelwiper Waffer, auch Blotniga genannt, meine. Rach ber oben gegebenen Auflösung ber von Belwig angerichteten und von feinen Nachfolgern übernommenen Berwirrung unterliegt es feinem Zweifel, bag ber Ronig bie Malapane meinte. Er hatte offenbar bei feinen Grengcalculationen eine jener fehlerhaften Rarten vor fich und gwar, wie ich aus ber eigenthumlichen Schreibweife Bolnita ichließe, ben febr ichlechten homannschen Stich (ca. 1710). Bobewils gerieth, als er von biefer Sinnesanderung bes Königs Renntnig nahm, in nicht geringe Berlegenheit. Aus feinem an ben Ronig gerichteten Schreis ben vom 2. Juni geht hervor, daß er im Befit einer befferen Karte war, als fie Friedrich in Sanden hatte. Er bemerkt nämlich gang richtig: nach ber Brinnige fomme bie Malapane, bann ein fleiner Bach, genannt bas himmelwiter Baffer, auch wohl Blottnit, aber mehr als 2 geogr. Meilen von ber Brinnige entfernt. Wolle ber König, fügt er bingu, die Grenze bis zu biefer vorschieben, fo murben bie Sachsen einen schrecklichen garm schlagen zc. Da auf ben Rarten ber öfterreichischen Bermeffung ber Rame Blottnit für bas himmelwiter Baffer nicht genannt wird, fo ift wohl nur anzunehmen, daß Podewils durch bie im Januar 1742 für die Ausführung bes Partagetractats vorgenommene Bermeffung ber Brinnipe und Umgegend fo gutreffend informirt worben ift. Grabe besmegen erscheint es aber wunderbar, bag Podewils, ber nach seinem Schreiben au schließen mehrere Rarten zu Rathe gezogen hat, die fo nahe liegenbe Löfung ber Berwirrung entgangen ift. Die gange Angelegenheit verlief übrigens, ba der Konig nicht auf feinem Willen bestand, ohne üble Folgen.

Was, um auf Helwigs Karte zurückzukommen, speziell ben Lauf bes Stober anbelangt, so verläuft er viel zu kurz, da er Rosenberg und Creuthurg berühren müßte, während Helwig seine Quelle erst eine halbe Meile westlich von Creuthurg ansetz. Ebenso ignorirt Helwig ben beträchtlichen Bogen, welchen ber Fluß nach Norden zu beschreibt. Dieser Bogen wäre freilich auch dann nicht zum Vorsender

schein gekommen, wenn Helwig ben Fluß in genügender Länge über Rosenberg und Creusburg geführt hatte. Denn auf seiner Karte liegen beibe Städte unter bemselben Parallel, während Rosenberg in ber That um 5' sublicher liegt.

Bei ber Beiba ift ber mit feiner Spite nach Guboften gerichtete Bintel genau wiedergegeben. Die Bartich, welche fich übrigens in Birflichfeit mit ihrer Quelle ber Prosna weit mehr nabert, als es auf Belwigs Karte ber Fall ift, icheint in ihrem Danbungsgebiete gegen ben beutigen fogenannten ichlefischen Landgraben verschoben gu fein. Denn wir finden furz por ihrem Gintritt in die Dber eine ziemlich ftarte nördliche Ausbuchtung, auch find Gura, Geitsch und Schitteln auf ber Gubfeite bes Fluffes verzeichnet, mahrend fich beide Orte nordwärts ber Bartich, wohl aber fudwarts bes ichlefischen Landgrabens befinden. Die Obra, welche man bei ber Ausbehnung ber Rarte nach Rorben noch auf berfelben gu finden erwarten follte, fehlt gang, obwohl fie boch zu ben bebeutenberen rechten Rebenfluffen gehört. Dagegen finden wir im Often ben oberen Lauf ber Bartha mit ihren Nebenfluffen Liswarta - biefe nicht namentlich bezeichnet und Prosna, jeboch läßt Belwig die Bartha ihren Lauf ichon in ber Raliszer Breite nach Westen wenden, jo baf fich die Brosna bald unterhalb Ralisz mit ihr vereinigt, mahrend bies in Bahrheit erft weiter nördlich bei Beifern ber Fall ift.

In der Südostecke der Karte fand noch das in Anbetracht der Entlegenheit der Gegend recht getren entworfene Anellspstem der Weichsel Plat; ebenso in der Nordwestecke ein Theil der Spree. Doch ist diese der Oder viel zu nahe gerückt (Best liegt dei Helwig 4' östlicher als Mülrose, in Wahrheit nahe 10' westlicher; Spremberg 14' östlicher als Bauten, in der That 6' westlich). Helwig sührt die Spree von Kottwis (Kottbus) über Fere (Fehrow a. d. Malze) in der Nichtung der Längenaze des Schwielunger Sees nach Pest; er ignorirt also völlig die weite C-artige Krümmung des Flußlauses zwischen Kottbus und dem Eintritt in den Schwieslunger Sees.

Gang und gar vermiffen wir die Darstellung der stehenden Gewaffer. Bon ber großen Angahl Seen und umfangreicher Teiche, bie sich noch heute in Schlesien finden, ift teine Spur zu erblicken, selbst in ben Gegenden nicht, welchen durch ihr schaarenweises Aufetreten ein ganz besonderer landschaftlicher Charafter aufgedrückt wird, wie den Ufern der rechten Steina, der Militscher Gegend und der Niederschlesischen Heibe.

Für bie Fixirung ber Stäbte, Fleden und Dorfer hat Belwig jedenfalls eigene Beobachtungen und Meffungen zu Grunde gelegt. Bon gedruckten Angaben lagen ihm nur die wenigen Bestimmungen vor, welche Apian in feiner Rosmographie für eine fleine Reihe von Städten Schlefiens, Mahrens, ber Laufit und ber Mart Brandenburg veröffentlicht hatte. Daß Belwig biefe nicht benutt hat, icheinen feine eigenen Borte am Ende ber "Erflärung ber ichlefischen Mappen" fagen zu wollen: "Und bieweil an biefen Gradus (nämlich ber Länge und Breite) fehr viel gelegen, als barauff alle Mappen folten funbiret werben, hab ich nicht ben gemeinen Büchlein gefolget, ba aus einem Brrthumb alle bie andern gefloffen; Denn fie Breflaw bem Abend viel zu nabe feten, nehmlich auff 34 Grad und ein halben, Und also alle bie andern Lender, welche alle Mappen, Rugeln und Inftrument falich gemachet, wiber bie gewiffe Erfarung ber jetigen Rosmoaraphen und Sydrographen, die foldes nicht ohne große Dube, gewiffer und beffer erfundiget, bann ihre Borfaren." Dit ben gemeinen Büchlein ift wohl sicher bie bamals viel benutte und weit verbreitete Cosmographia Apian's gemeint, welche in ber That die Länge Breslaus gn 34 ° 34 ' anfest. Erft in ber Auflage berfelben vom Jahre 1584 erscheint ber Rull - Meridian mehr nach Weften hinausgerudt, fo bak auch bie für Breslau angegebene Lange von 38° fich ber Belwigschen von 39° 49' mehr nähert. Andrerseits ergiebt fich auch aus der Rarte felbst mit Evidenz die Unabhängigfeit der Angaben Belwigs vou benen Apians.

Wir stellen zum Vergleich die Ortsbestimmungen beider nebenseinander, biejenigen Apians nach der Ausgabe seiner Kosmographie vom Jahre 1540, diejenigen Helwigs, wie sie sich durch directe Messung auf der Karte ergaben.

| Drt        | Apian   |         | Differeng |                | Helwig  |         |
|------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---------|
| ~          | 8g.     | Br.     | Eg.       | Br.            | 8g.     | Br.     |
| Olomunz    | 34. 40. | 49. 30. | 5. 43.    | +0. 4.         | 40. 23. | 49. 34. |
| Sitta      |         |         |           | +0.5.          |         |         |
| Gorlit     | 32. 30. | 51. —.  | 1         | 1 '            |         | 1       |
| Breslaw    | 34. 34. | 51. 10. | 5. 15.    | ±0. 0.         | 39. 49. | 51. 10. |
| Glogan     | 33. 1.  | 51. 31. | 5. 44.    | +0.13.         | 38. 45. | 51. 44. |
| Reiffe     | 35. —.  | 50. 30. | 5. 15.    | ±0. 0.         | 40. 15. | 50. 30. |
| Sagan      | 32. 8.  | 51. 30. | 5. 58.    | +0.6.          | 38. 6.  | 51. 36. |
| Baudze     | 31. 50. | 51. —.  | 5. 21.    | +0. 8.         | 37. 11. | 51. 8.  |
| Franckfurt | 32. 34. | 52. 33. | 4. 43.    | -0. 13.        | 37. 17. | 52. 20. |
| Crafaw     | 37. 50. | 50. 12. | 5. 15.    | <b>-0.</b> 2.  | 43. 5.  | 50. 10. |
| Bosen      | 35. 18. | 52. 44. | 4. 7.     | <b>—</b> 0. 8. | 39. 25. | 52. 36. |
| Peterkam   | 37. —.  | 51. 41. | 5. 29.    | -0. 13.        | 42. 29. | 51. 28. |

Wie die Tabelle zeigt, acceptirte Belwig von den Breitenbestimmungen Apians nur die für Reiffe und Breslau; für alle übrigen fand er andere und, wie befonders hervorgehoben gu werben verbient, zutreffendere Berthe als Apian. Dagegen find feine Längen für bie ichlesischen Orte im Durchschnitt 5 º 21 ' öftlicher; gleichwohl beginnt auch er bie Längengahlung, wie Apian, nach feinen ausbrudlichen Worten in ber "Erflärung" von ben Insulis fortunatis. war mir lange ein Rathfel, welche Grunde ihn bewogen, in biefer auffallenden Beife von den im Großen und Gangen richtigen Längenangaben Apians abzuweichen. Seine weiter oben aus ber "Erflärung" angeführten Borte , wiber bie gewiffe Erfahrung ber jetigen Rosmographen . . . die folches . . . gewiffer und beffer erfundet" ließen mit Sicherheit barauf ichließen, bag er fich babei auf eine in ber fartparaphischen Disciplin anerkannte Autorität ftutte. Das Dunkel lichtete sich erft, als ich die seit lange vollständig verschollene Karte Europas von Mercator (Duisburg 1559) auf der hiefigen Stadtbibliothet entbedte. Ihre nahere Betrachtung ergab, bag auch Mercators Langen im Gebiet Schlefiens von ben Apianichen um ben gleichen Betrag abweichen. Mercator also ift Belwigs Gewährsmann gemefen. Mus bem eigenthümlichen Busammentreffen ber beiben Umftande, daß Selwig die Rarte Europas von Mercator benütte und

daß gerade in Breslau, der Stätte seiner Wirksamkeit, zum ersten Mal ein Exemplar berselben wieder ans Licht trat, möchte man fast schließen, daß dieses Exemplar einst Helwig gehörte').

Um einen Maßtab für die Beurtheilung der Zuwerlässigkeit der Helwigschen Karte bezüglich ihrer Längen- und Breitenangaben zu gewinnen, war es nöthig, die einzelnen Orte auf ihr sowohl, als auf der modernen Karte aufzunehmen und daraus den durchschnittlichen Fehler für Längen und Breiten zu berechnen. Die Genauigteit konnte und brauchte sich jedoch dabei nicht weiter als auf Minuten zu erstrecken; auch so mögen die für die Längen- und Breitentabellen gewonnenen Resultate noch innerhalb einer Fehlergrenze von ±1'schwanken. In der Hauptsache kam es nur darauf an, die Gegenden kenntlich zu machen, wo sich auf Helwigs Karte größere Berschiedungen hinsichtlich der astronomischen Lage der Orte vorsinden.

Da Helwig aller Wahrscheinlichkeit nach die Lage Breslaus, als der Hauptstadt und auch des geographischen Mittelpunktes des Landes mit möglichter Sorgsalt zu bestimmen sich bemüht und ihren Meribian wie Parallel vor allem der Karte zu Grunde gelegt haben wird, so schien es am zweckmäßigsten die Längen der modernen Karte auf die Helwigschen nach Maßgabe der Differenz der beiderseitigen Breslauer Längen zu reduciren. Helwig setzt Breslau nun unter 39° 49′, während es nach Greenwicher Länge rund 17° 2′, liegt. Da die Differenz 22° 47′ beträgt, so war dieser Werth allen Längen (n. Gr.) der neuen Karte hinzuzusügen, um Längen gemäß Helwigs erstem Meridian zu erhalten. Da der Abbruck der Tabellen, die sämmtliche von Helwig angesührten Orte umfassen, sich aus räumlichen Grünzben von selbst verdietet, so gebe ich hier nur kurz die Resultate und knüpse daran einige Bemerkungen über besondetungen ergeben.

<sup>1) 3</sup>ch fann mich hier auf eine Darstellung, wie Mercator ju seinem Kangenierthum tam, aus raumlichen Gründen nicht einlassen und verweise in dieser Beziehung auf meine bald im VI. Band der "Zeitschrift sur wissenschaftliche Geographie" erscheinende Besprechung der drei in der Breslauer Stadtbibliothet befindlichen Mercatortarten.

| Mittl.          | Längenfehler. | Mittl. Breitenfehler. |
|-----------------|---------------|-----------------------|
| nw. Blatt       | 7,06          | 3,73                  |
| nö. =           | 6,68          | 9,94                  |
| ſΰ              | 15,60         | 6,25                  |
| fw. =           | 4,89          | 1,79                  |
| linke Oberseite | 6,57          | 2,87                  |
| rechte =        | 12,32         | 7,61                  |
| ganze Karte     | 9,6           | 5,38 <sup>1</sup> ).  |

Diese Zahlen zeigen beutlich, worauf wir an einzelnen Stellen schon früher hingewiesen haben, daß die schwache Seite der Helwigsschen Karte das rechte Oberuser ist. Daß er es absichtlich vernachtässigte, ist nicht wohl anzunehmen. Die Schwierigkeit einer eigentlich landmesserischen Thätigkeit in dieser damals noch fast ganz polnischen Gegend, andrerseits die Spärlichkeit der Nachrichten, die darüber zu Gebote standen, entschuldigen die mancherlei Jrrthümer hinlänglich.

Was die Richtigkeit der astronomischen Lage in den einzelnen Gegenden anbelangt, so zeigte zunächst die Tabelle für das nw. Blatt, daß im Spreegebiete Helwigs Längen durchgehends vorauseilen. Dieses Plus erreicht sein Maximum in Sensstenderg mit 34'. Jene Gegenden dursten also gemäß der Ausbehnung der Helwigschen Karte nach ihrer geographischen Länge nicht mehr Platz zur Darstellung auf derselben sinden. Es ist übrigens schon oben bei Besprechung der hydrographischen Verhältnisse auf diesen Fehler aufmerkam gemacht worden. Das erwähnte Drängen nach Osten macht sich, wenn auch schwach, doch noch bemerkbar im Gebiet der Laussitzer Reisse.

Der entgegengesetzte Fehler entstellt bie Gegend bes rechten Oberufers und ben Lauf der Ober selbst. Bei Auras mit einem westlichen Burudbleiben um 5' beginnend, steigt er nach Westen und Norden

Wag.

<sup>1)</sup> Die Durchschnitte für jede ber beiben Oberseiten und die gange Karte find aus ben Tabellen selbst, nicht aus den Durchschnitten ber einzelnen Blätter berechnet. Daber die Kleinen Differengen.

bis — 20' bei Kroffen und — 25' refp. — 29' bei Züllichau und Schwiebus.

Eine naturgemäße Consequenz dieser Fehler mußte es sein, daß in der nordwestlichen Ecke die Orte start aneinander geschoben erzicheinen und unrichtige Meilendistanzen zeigen. In der That beträgt auf Helwigs Karte z. B. die Entserung Krossen — Best nur  $4\frac{1}{2}$  Meile, während sie in Wahrheit über 8 Meilen mißt; die Strecke Schwiedus bis Pest 6 Meilen statt 12 Meilen.

Die Breitensehler halten sich auf biesem Theile ber Karte im Ganzen in mäßigen Grenzen; doch zeigt sich nach Osten zu bereits ein constantes Plus von 7—9'.

Auf dem nordöstlichen Kartenviertel macht sich durchgängig ein östliches Borrücken der Orte bemerkdar, wenn schon die Längendisserenzen nicht so hohe Werthe erreichen, wie auf dem nordwestlichen. Von der allgemeinen Tendenz schließt sich einzig Beisern aus, welsches sogar ziemlich beträchtlich (um 13') nach Westen zurückbleibt.

Nicht minder beharrlich werden den Orten höhere Breiten vindicirt, als ihnen zukommen. Mit Ausnahme von Festenberg und Westdor, welche sowohl nach Länge als nach Breite eine ganz wunderbare Genauigkeit zeigen, sind alle Breiten Helwigs zu hoch und zwar im Verhältniß zu den anderen Theilen der Karte ziemlich auffallend; die Differenzen nehmen nach der Polnischen Grenze entsichieden zu und erreichen ihr Maximum bei Kalisz und Sieraz mit 18'.

Auch auf dem so. Blatt weist die Tabelle ein constantes und zwar mit der Entsernung von Breslau sich immer stärker geltend machendes östliches Bordrängen der Positionen nach, während die Polhöhe fast aller, wie auf dem nordöstlichen Biertel zu hoch angenommen wurde.

Das sübwestliche Blatt nimmt hinsichtlich ber Genauigkeit ber Längen- und Breitenbestimmungen ben ersten Rang ein, eine Thatsache, die um so höher anzuschlagen ist, als grade hier die Unebensheit bes Terrains ungleich größere Schwierigkeiten bot, welche der Bortheil guter Beobachtungspunkte nur zum geringen Theile auswog.

Die für die ganze Karte berechneten Durchschnittsfehler halten sich

für die Ausbildung der kartographischen Technik jener Zeit in so mäßigen Grenzen, daß Helwigs Darstellung mit Recht zu dem Besten gerechnet werden darf, was die Disciplin innerhalb des 16. Jahrh. auf dem Gebiet der Spezialkarte Deutschlands leistete.

Ru ber portrefflichen Wiebergabe ber hubrographischen und im engeren Sinne topographischen Berhältniffe icheint nun allerbings bie überaus dürftige Behandlung ber orographischen Seite ber Rarte in schroffstem Gegensatz zu stehen. Es ift aus ihr eigentlich nichts weiter zu erfeben, als baß Schlefien im S. und S.W. burch einen langen Gebirgezug von bem benachbarten Dabren und Bohmen geichieben ift; berfelbe ericheint in ber Beichnung als ein breiter Gurtel von neben- und hintereinander gereihten, gleichmäßig hoben Maulwurfshaufen. Rur ein einziger Berg ift außerlich und auch bem Ramen nach als die höchste Erhebung ber gangen Rette bervorgehoben, ber "Rifenberg", wie ihn Belwig nennt, unfere Schneekoppe. In ihrer Nahe feben wir auch "Rübenczal", ben ichlefischen Berggeift, eine mit Geweih, Schweif und Bocksfüßen ausstaffirte schwarze Sputgeftalt, an langem Stabe fein Revier burchichreiten. Rur für bas füdöftlichfte Stud bes gangen Buges findet fich noch die namentliche Bezeichnung "Gefend". Dag von ben weiter in bie Ebene vorgeichobenen, auffallenderen Bobenerhebungen einige wenige (Rinaft, Opbin, Fürstenftain, Grotberg) als folde fenntlich gemacht und vor allem namentlich bezeichnet find, ift wohl nur bem Umftande gugufchreiben, daß ihre Gipfel von Schlöffern gefront waren; ber Bobten ift zwar in ber Zeichnung recht ftattlich bargeftellt, entbehrt aber, was bei ihm besonders auffallend ift, ber Benennung. Bielleicht find auch zwei unbenannte, aber von ben gewöhnlichen Maulwurfshügeln in ber Form abweichende Spigen in ber Rahe von Görlit auf bie Landsfrone zu beuten.

Unzweiselhaft würde jeder Elementarschüller unfrer Tage den alten Rector des Magdalenäums durch seine Kenntniß der orographischen Berhältnisse der Provinz beschämen; doch theilte Helwig diese Unfenntniß mit seiner ganzen Zeit. Die Gründe derselben sind nicht allein in der spärlichen Besiedlung und der Entsernung der gebirgigen Theile des Landes vom Berkehr zu suchen; sie liegen wohl zum großen

Theil auch in bem eigenartigen Geschmack bes Zeitalters, welches nur bas offene, ebene Lanb als "seine und lustige Gegenb" ansah, dem Gebirge bagegen als "gar betrübter", wenig ober gar kein Interesse entgegenbrachte. Man wird also auf Grund bieser Erwägungen bie orographischen Mängel der Karte schonend beurtheilen dürsen.

3.

# Die Auflagen ber Selwigichen Karte und bie Benugung berfelben burch anbere Landfartenzeichner.

Die Originalkarte Helwigs erlebte insgesammt nicht weniger als 8 Auflagen. Die erste kam, wie schon erwähnt, auf Pergament gebruckt, 1561 in Helwigs Baterstadt Neisse heraus. Der zweite Abbruck erfolgte im Jahre 1605 auf Rosten bes Breslauer Buchhändlers David Albrecht durch Nicolaus Schneider in Liegnitz. Ein Exemplar soll sich noch in der Bibliothek des Brieger Gymnasiums befinden.

Schon 1627 wurde eine britte Auflage nöthig, welche biesmal in Breslau selbst im Verlage von Hans Eyring und Joh. Perfert erschien und in Augustin Gründers Druckerei hergestellt wurde. Doch verschwand mit dieser Auflage Helwigs Namen von der Karte, da die Dedication an Mediger, in der er allein vorkam, cassirt und durch eine Zuschrift an den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen ersetzt wurde. Das Exemplar, welches Kunge noch vorlag, verdarb, wie dieser S. 21 berichtet, durch einen Zusall.

Auch die vierte Auflage von 1642 erschien zu Breslau im Berlage der Syringschen Erben, aber in der Anstalt Georg Baumanns, sie kann nicht besonders stark gewesen sein, da sie dis zu Runges Zeit ganz unbekannt geblieben war. Die Dedication ist abermals geändert, indem seine kursürstliche Durchlauchtigkeit ", denen Hoch-Wolgebornen, Wol Edlen und Gestrengen Herren, Herren N. N. der Röm. Kayserl. auch zu Hungarn und Böheimb Königl. Maytt. Wolverordneten Präsident und Cammer-Räthen in Ober- und Nieder-Schlessen zc." ben Plat räumen mußte.

Sine fünfte Auflage erlebte bie Karte endlich noch im Jahre 1685 "zu besonderen Shren Ginem Hoch-Sbel-gebornen, Geftrengen Rath, ber Rapfer- und Königlichen Stadt Breflau". Sie erschien ebenfalls in ber Baumannschen Druckerei, in beren Besit bie Originaltafeln inzwischen übergegangen waren.

Sobann scheint die Karte mehr und mehr in Bergessenheit gerathen zu sein, bis sie Christian Runge, der verdiente Forscher schlesischer Geschichte und Heimathkunde, 1738 als literarische Seltenheit von neuem ans Licht zog und zum Abdruck bringen ließ, nachdem die Originaltaseln glücklich einer am 6. October 1700 in der Baumannschen Oruckerei ausgebrochenen Feuersbrunst entgangen waren. Runge räumte vor allem dem Namen Helwigs den gebührenden Platz auf der Karte wieder ein, indem eine Dedication dieses Mal unterblieb. Gleichzeitig ließ er das mehrerwähnte Begleitschreiben ausgehen, worin er nicht nur alle ihm über Helwigs Lebensumstände und die Schicksale seiner Karte bekannten Notizen mit liebevoller Pietät sammelte, sondern auch die ganz in Vergessenheit gerathene "Erstärung der Schlessichen Mappen" Helwigs als Anhang solgen ließ.

Die Karte erregte noch immer in dem Grade das Interesse bes Publikums, daß noch dreimal, nämlich in den Jahren 1746, 1765 und 1778 Neuadzüge erfolgten. Die Holztafeln, welche durch ein günstiges Geschick so lange der Zerstörung entgangen waren, sind zu guter lett doch noch verloren gegangen; wenigstens sind Nachsorschungen, welche der verstorbene Director Dr. Luchs in der früheren Baumannschen, jett Universitätsbuchdruckerei seiner Zeit anstellte, erfolglos geblieben.

Fast mehr noch als diese beträchtliche Anzahl von Auflagen erregt die außerordentliche Verwerthung Staunen, welche der Karte Helwigs die niederländischen und deutschen Kartenfaktikanten in ihren Samm-lungen bis tief ins 17. Jahrhundert zu Theil werden ließen. Der Versasser des "Schlesisch historischen Labyrinths" bemerkt daher in seinem XIX. Kapitel "Bon schlesischen Landkarten", nachdem er der Helwigschen Karte Erwähnung gethan, in etwas derber, aber treffender Weise: "Wit diesem ersten Kalbe haben alle Land-Charten-Macher Sprüchwortsweise gepflügt". Gewählter, aber in gleichem Sinne nennt Runge S. 23 die Karte Helwigs "die Wutter aller andern Schlesischen Land-Charten".

Der erfte, welcher eine Reduction ber Belwigschen Rarte unter-

nahm, war Gerard de Jode, wenn anders nicht die Angabe Lelewel's auf einem Brithum beruht, daß berfelbe bereits 1569, also gewiffermaßen als Borläufer feines späteren Speculum orbis terrae, eine Sammlung von 40. Deutschland und feine Theile barftellenden Rarten erscheinen ließ. Da biefer Rartencutlus, wie auch bie erfte Auf: lage feines Speculum gu ben literarischen Geltenheiten gehören, fo tonnte von ber bagu gehörenben Rarte Schlefiens nicht Ginficht genommen werben. Doch ift mit Sicherheit anzunehmen, bag bie Rarte Schlefiens in ber zweiten, von Cornelius be Jobe beforgten Auflage bes Speculum ein Abzug berfelben Platte ift, welche ichon Gerard batte ftechen laffen, zumal fie benfelben verftummelten Titel bat, wie ihn Lelewel für die ältere anführt: Silesiae ducatus typice descriptus per . . . Die Rarte Diefer zweiten Auflage macht fich auf ben erften Blid als eine Reduction ber Selwigschen Rarte tenntlich, wenn auch Belwigs Name aus unbefanntem Grunde bei Geite gelaffen ift. Sie halt fich im Inhalte treu an das Original, nimmt aber hinfichtlich ber technischen Ausführung, wie überhaupt bie Jobeschen Stiche, einen recht untergeordneten Standpunkt ein. Ihr Dagftab ließ fich auf 1: 1'413,000 berechnen. Längen- und Breitengrade find nur in Gangen angegeben, und zwar reicht bie Rarte von 370- 430 ö. L. und von 49° - 521° Br. In Uebereinstimmung jum Formate bes Bandes ift der Often nach oben gefett, wonach auch ber Stich der Namen fich richten mußte. Db die Reduction mit ober ohne Biffen und Erlaubniß Belwigs erfolgte, ift nicht bekannt; boch macht ben zweiten Fall die Weglaffung von Belwigs Namen mahrscheinlicher.

Eine Anerkennung dagegen, auf welche Helwig mit Recht stolz sein konnte, wurde seiner Karte seitens des Mannes zu Theil, dessen Namen mit der Resorm der Kartographie unauslöslich verdunden ist. Abraham Ortelius fügte sie sogleich der ersten Ausgabe seiner großen Kartensammlung, dem Theatrum ordis terrarum von 1570 ein und zwar, wie wir annehmen dürsen, mit Bissen Helwigs, da Ortelius mit Breslauer Gelehrten z. B. dem Leidarzt des Kaisers Joh. Crato v. Crastheim und Jacob Monau, einem gelehrten und weitgereisten Patricier, nachweislich in engem literarischen Berkehr gestanden hat. Ortelius wahrte übrigens Helwig sein Autorrecht nicht nur im Titel

ber Karte: Silesiae Typus Descriptus et editus a Martino Heilwig Neisense, et Nobili viro Nicolao Rhedinger dedicatus Anno 1561, sonbern reihte seinen Namen auch bem vorangeschickten Catalogus auctorum tabularum geographicarum ein.

Die Rarte erfuhr in ber Reduction bes Ortelius nur geringfügige Aenberungen, hauptfächlich insofern bas von Ortelius getroffene Arrangement folde nothwendig erscheinen ließ. Gie murbe auf ben bem Formate bes Theatrum entfprechenden Dafftab von ungefähr 1: 1'250,000 verjüngt und auf allen Seiten um einige Minuten erweitert (Ortelius 36° 50'- 43° 10' ö. Q. 49° 30'- 52° 30' Br. Delwig 37" 6'- 42" 56' ö. L. 49" 36'- 52" 26' Br.), jo daß fich auf ber Reduction bes Ortelius die Stabte Rrafau, Ruland 2c., welche Selwig wegen Mangels an Raum auf ben Leiften eingetragen hatte, noch auf bem Rartenraume felbft befinden. Da Ortelius auch Die Bergierungen burch Bappen 2c. bei Seite ließ, fo fügte er in ber fühmestlichen Ede noch die Sauptftadt Bohmens bei, freilich mit einem Breitenfehler von 31' (obwohl Apian die Breite Brags bereits auf 50° 6' ftatt 50° 5', Sebaftian Münfter auf feiner Rarte Dentichlands fie gang ohne Fehler angegeben hatte) und mit einem Längenfehler von 48' nach bem Belwigichen Meribian. Ferner legte Ortelius die Nordseite der Karte nach oben, wodurch er jedoch in Wiberfpruch trat ju Belwig's ausbrudlich in ber "Erflerung ber ichlefischen Mappen" ausgesprochenen Absicht: "Ru ift zu merden, bas gewönlich inn allen andern Mappen bas obertheil bie Mitternacht, bas unbertheil ber Mittag ift. Dis habe ich zu Bleis verteret, und bes Landes art nach, die Ober-Schlesien oben gestellet, die Ober mit ihrem Strome herunter in Dieber-Schlefien geben laffen, welches ber Belegenheit nach, fich beffer schickt, benn fo ich ber gemeinen Beife nach, bas Unterfte zu oberfte geferet hatte." Ortelius erregte baber burch feine Menderung auch ben Unwillen bes Ric. Bolius, welcher in feinem "Biftorifchen Brand- und Feuerspiegel" G. 2 bemerft : "Benn folden Intent beg Autoris andere vermertet; Go wurden fie ihme feine Arbeit wol ungemeiftert gelaffen haben." Uebrigens fügte Ortelins auch noch die politische Begrenzung bingu, die bei Belwig, wie Runge (Notitia historicorum Vrat. 1775) bemertt, mohl nur beshalb weggeblieben find, weil fie fich in Holztafeln nicht gut schneiben ließen.

Die Undeutlichkeit der gothischen Typen auf Helwigs Karte verleitete übrigens Ortelius resp. den Künstler, welcher den Stich seiner schlesischen Karte besorgte, zu mehreren Jrrthümern hinsichtlich der Schreibweise der Ortsnamen. (Nottwiß statt Kottwiß, Bradow statt Gradow, Julneck statt Fulneck.)

Auf ben eben besprochenen Stich ber Helwigschen Karte im Theatrum find ferner eine ganze Reihe noch weiter reducirter Karten und Kärtchen zurückzuführen, die sich in den zahlreichen Sammlungen finden, mit welchen die Niederländischen Kartenfabrikanten den damaligen Markt überschwemmten. Es gehören hierher:

- 1. Spieghel ber Werelt v. B. Benns. Antwerpen 1577.
- 2. Le miroir du monde, reduiet premierement en rithme brabanconne, par M. P. Heyns . . . A Anvers de l'imprimerie de Christophle Plantin, pour Philippe Galle MDLXXIX.
- 3. Theatri orbis terrarum Enchiridion minoribus tabulis per Philippum Gallæum exaratum: . . . Antwerpiæ Excudebat Philippo Gallaeo Christophorus Plantinus M.D.LXXXV.

Die in vorstehenden Werken befindlichen Karten Schlesiens sind Abzüge einer und derselben Platte. In der Vorrede zum Enchiridion wird Ortelius als Quelle ausdrücklich namhaft gemacht (Necnon Ortelij duce et auspice ubique Theatro); zudem lautet der Titel der Karte übereinstimmend mit dem Theatrum. Das Kärtchen ist in dem sehr kleinen Maßstad von 1:4'000,000 ausgeführt und leidet bei dem sehr beschränkten Raum an Ueberfüllung. Gradleisten und politische Grenzen, mit welch letzteren Ortelius die Helwigsche Karte versehen hatte, sind weggelassen worden.

4. Sebastian Münster's Rosmographie enthält in ber Ausgabe vom Jahre 1588 und ben späteren an Stelle ber oben eingehend besprochenen Kartenstizze Schlesiens von unbekannter Hand eine in Holzschnitt ausgeführte Reduction ber Helwigschen Karte mit dem

<sup>1)</sup> Das der foniglichen und Universitätebibliothet zu Breslau gehörige Exemplar enthält jolgendes Autogramm des Ortelius: Ornatissimo viro Dão D. Jacobo Monavio, Ab. Ortelius gratitudinis ergo D. D.



Titel: Silesia. Schlesien nach Beschreibung M. Martini Helwigij bem Eblen vesten Niclaus Rehdinger Hauptmann in Brefilaw verehrt, Anno 1561, vnd von M. Dauid Boldenstein von Brefilaw, Mathematico in Straßburg, zu biesem Berck verordnet, Anno 1587." Der Schnitt ist sehr sauber; Boldenstein hat ebenfalls die Lage der Karte verändert und Norden nach oben gesetzt.

- 5. Europae Totius Orbis Terrarum Partis Praestantissimae, universalis et particularis Descriptio Coloniae Ex officina typographica Jani Bussemechers. Anno MDXCIII. Die Karten zu biesem Werke stach Matthias Quad. Diejenige Schlesiens (Nr. 8.) führt ben Titel: Silesiae ducatus accuratissime descriptus à Mart. Heilwig Neissense und ist im Maßstab von 1:1'500,000 ausgeführt. Längen und Breiten sind nicht angegeben. Daß auch ihr ber Stich des Ortelius zu Grunde gelegt wurde, beweist das Borhandensein derselben Schreibsehler (Rottwig, Bradow 2c.) sowie die gleiche Aussührung der politischen Begrenzung. Im Ganzen leidet die Karte im Berhältniß zu dem beschränkten Raum an Ueberfüllung mit geographischen Objetten.
- 6. Außzug auß des Abrahami Ortelii Theatro ordis Teutsch besichtieben durch Levinum Hulsium Francfort am Main MDCIII. Prostant 'apud Johannem Keerbergium et Levinum Hulsium. Die Karte von Schlesien (Nr. 88), welche dies Wert, die deutsche Ausgabe des schon 1595 erschienenen Epitome Theatri Orteliani enthält, zeigt trot ihrer geringen Größe (1: 4'000,000) große Sorgssalt in der Aussührung. Sie bekundet vor allem das vernünstige Bestreben, die Zahl der geographischen Objekte im Berhältniß zu dem gegebenen Raum zu beschränken. Die Gradleisten haben eine Einsteilung von 10 zu 10 Minuten. Eine Kritik übt der Versertiger an dem Stich des Ortelius in sosen, als er die politische Grenze, welche Ortelius irrthümlich dis dicht oberhalb Franksurt geführt hatte, von Zülch (Zülslichau) an längs der Ober dis zur Einmündung der Lausüber Reisse zog.
- 7. P. Bertii tabularum geographicarum contractarum Libri Quiuque Cum luculentis singularum Tabularum explicationibus Editio tertia. Apud Cornelium Nicolaj Anno 1606. Amstelodami. Im Maßstab von ungeführ 1: 3'000,000 ausgeführt, zeichnet sich

bas Kärtchen (S. 312) sowohl burch kluge Beschränkung des Inhalts auf bas Bichtigere, als auch burch außerordentliche Zierlichkeit und Eleganz in der technischen Ausssührung aus. Mit Gradleisten ist es nicht versehen, ebensowenig mit der Angabe der politischen Grenzen.

8. Newe Cronica bes Berbogthumbs Dber und Rieder Schlefien burch D. Joachimum Cureum . . . verteutschet Durch Beinrich Rateln . . . Gebruckt zu Giftleben In vorlegung Benningi Groffen, Buchhendlers zu Leipzig Anno M. DC. I. Der Titel ber Rarte, bie fich übrigens feineswegs in allen Eremplaren ber Chronit findet, lautet: Silesiae Geographica descriptio 1600. Ihre Bohe beträgt 25 ihre Breite 36 cm.; ber Makitab 1:1'543,000. Sie reicht hinsichtlich ber geographischen Länge von 35°- 43°. Die Breitengrade find zwar ebenfalls angegeben, boch ift bie Rumerirung auf bem vorliegenden Eremplar meggeschnitten. Die Ausbehnung von S. nach N. ift aber bieselbe, wie auf ben anderen Ortelfchen Rebuctionen, nämlich von Olmut bis Beifern. Rach W. zu umfaßt bagegen die Rarte noch einen großen Theil von Sachfen, Deigen, Bogtland, Böhmen, sowie die gange Laufit : allerdings ermangeln biefe Räume fast aller speciellen Angaben. Die technische Ausführung ift in hobem Grabe rob und unvolltommen; eine große Rabl von Orten ift nur burch Rahlen bezeichnet, Die auf einen leider unauffindlichen Inder zu verweifen icheinen. Andere ermangeln felbft diefer Bezeich: nung. Budem finden fich viele Berbrehungen der Ortsnamen 3. B. Bolga für Dber- wie für Groß-Glogau.

9. New vermehrte Schlessiche Chronica vnnd Landes-Beschreibung . . . Bon Jacobo Schicksusic, J. U. D. . . . Jehna, Inn Verlegung Hanns Eyerings See. Erben und Johann Perserts Buchhendlers inn Breßlaw. (s. a. Am Ende d. Vorr. 1625). Der Titel der Karte lautet: Adris der Landschafft Schlesien Sampt der Aengrentzenden Konigreichen und Ländern. Dauid Custodis sculpsit. Ihre Höhe beträgt 27,5, die Breite 35,5 cm; ihr Maßestab 1:1'255,000. Das Gradnet reicht von 36° 46'—43° ö. L. und von 49° 30'—52° 30' n. Br. Die Karte ist eine getreue Reduction des Orteliusschen Stichs, von glatter, wenn auch nicht eleganter Aussührung.



Mercator, ber bei ber Busammenftellung ber Karten für ben von ihm projectirten Atlas von burchaus anderen Brinzipien geleitet wurde als Ortelius, fand es nicht für nothig ber Darftellung Schlefiens ein besonderes Blatt zu widmen; er faßte vielmehr biefe Proving mit bem Ronigreiche Bolen in eine Rarte gusammen, ohne jeboch Schlefien irgend wie bei ber Ausführung zu vernachläßigen ober oberflächlich zu behandeln. Bielmehr ift fein Stich, soweit er Schlefien betrifft, einer ber vorzüglichsten zu nennen, bie wir aus jener Beit besiten. Die betreffende Rarte führt ben Titel: Polonia et Silesia. Gerardum Mercatorem. Cum privilegio. Sie ist in fonischer Broiection gezeichnet und reicht von 36° 28'-47° (refp. 37°-46° 23') ö. 2., 48° 50'-53° 24' n. Br. Die Langen bleiben hinter ben Belwigichen etwa um 30' gurud. Der Mafftab ber Rarte betragt un= gefähr 1: 1'613,000. Mercator hat unzweifelhaft Belwigs Rarte feiner Darftellung ju Grunde gelegt und fich im Bangen fogar giemlich treu an bas Original gehalten. Er verbefferte nur ben Lauf ber Wartha, indem er fie (jebenfalls nach ber ihm als Mufter porliegenden Karte Bolens) bis Ramin (52" 15') nach N. und erst von von bort aus westlich ber Prosna entgegenführte, mit welcher fie fich bann unterhalb Beifern vereinigt. Die politischen Grengen gog er wie Ortelius, feste fie aber im NW. nicht bis Frankfurt fort, fonbern führte fie am linten Oberufer entlang nur bis vor Rroffen. Das Spreegebiet ließ er gang bei Geite und ichloß die Rarte im W. mit dem Lauf ber Laufiger Reiffe ab. Sonderbarer Beife mar er es, welcher ben Olfa See Sebaftian Münfters auf feine Rarte wieber aufnahm; einen ähnlichen, nur noch umfangreicheren Quellfee vindicirte er auch ber Elbe.

Erst im Jahre 1633 gesellte sich zu ber eben besprochenen Karte Mercators eine besondere Darstellung Schlesiens. Sie besindet sich in der ersten deutschen Ausgabe des Mercator-Atlas vom Jahre 1633 auf Seite 334. 335 und führt den Titel: Silesiae ducatus nova et accurata descriptio. Rechts unten steht: Joannes Janssonius excu.: Der Maßstad der Karte beträgt 1: 947,000; das Graduetz reicht von 36° 44'—43° 12' ö. L. und von 49° 40'—52° 26' n. Br. Wenn auch Helwigs Name unerwähnt geblieben ist, so kann doch die Karte

selbst ihren Ursprung nicht verleugnen. Sie schließt sich eng an die Orteliussche Reduction an, deren Schreibsehler sie beibehalten hat, obwohl dieselben auf Mercators Karte von Polen und Schlessen vermieden sind. Einige geringfügige Verbesserungen und Ergänzungen wurden dem Janssonschen Stiche aus der Mercatorschen Karte zu Theil; so verminderte sich z. B. der Breitensehler bei Prag von 31' (bei Ortelius) auf 9', serner kam die Obra zur Darstellung, welche bei Helwig, wie bei Ortelius sehlte.

Der lette Rartparabh, welcher für feine Generaltarte Schlefiens Belwigs Bert unabgeandert jum Mufter nahm und biefelbe bis gur Bernichtung feiner Offigin beibehielt, obwohl bereits eine verbefferte Rarte von Schlefien burch Jonas Scultetus bergestellt worden mar. ift Blaeu gewesen. Bir finden feine Rarte in der erften Ausgabe feines Atlas vom Jahre 1635 unter bem Titel: Silesia ducatus A. Martino Helwigio Nissense descriptus. 3hr Maßstab beträgt 1:955,000; das Gradnet reicht von 31° 35'-38" 5' ö. L. und 49° 26'-52° 31' n. Br. Längenminuten find von 5 gu 5, Breitenminuten von 2 zu 2 angegeben. Wie man fieht, liegt ber erste Meribian bei Blaeu gegen 5° öftlicher, als bei Belwig, fo bag bie Langen ungefähr ben heutigen von ber Infel Ferro an gerechneten entfprechen. Der Stich zeichnet fich, wie alle aus ber Blaeufchen Offigin hervorgegangenen, burch höchfte Sauberfeit und Elegang aus, scheint fich aber, wie aus ber Schreibung ber Ortsnamen hervorgeht, an Ortelius angulehnen.

Den Blaeuschen Stich finden wir in einer genauen, nur auf den Maßstab von 1: 1'374,000 verjüngten Copie wieder in: M. (artin) Z. (eiler) Topographia Bobemiae Moraviae et Silesiae . . . An den Tag gegeben vnndt verlegt durch Matthaeum Merian zu Franckfurt 1650. Der Titel der Karte lautet: Silesia ducatus A. Martino Helwigio Nisseni (sic!) descriptus. Die Längengrade hat Martin Zeiler weggelassen. Der Stich ist ziemlich sauber, aber äußerst slüchtig, wie die große Anzahl Schreibsehler beweist. (Golz statt Glaß, Pirbus statt Priedus, Piesens statt Peisern u. s. w.)

4

#### Die topographifche Thatigfeit bes Jonas Scultetus.

Was im 16. Jahrhundert für die tartographische Darstellung Schlesiens geleistet worden war, knüpfte sich, wie wir gesehen haben, einzig und allein an die Thätigkeit, welche Helwig auf diesem Gebiete entsaltete. Doch nöthigten diesen eifrigen und für die Ausübung der kartographischen Kunst unverkenndar hochbegabten Mann seine Amtsthätigkeit und die Beschränktheit seiner Bermögensverhältnisse sich in engeren Grenzen zu halten, als es vielleicht in seinem Bunsche lag. Benn seine Generalkarte Schlesiens dem Lernbegierigen auch eine für die damalige Zeit ausreichende Kenntniß der Topographie Schlesiens zu vermitteln im Stande war, so mußte doch die Steigerung des Berkehrs nach Berlauf weniger Jahrzehnte das Bedürsniß nach einer genaueren Darstellung, namentlich der einzelnen Fürstenthümer, fühlsbar werden lassen.

Die Staatsverwaltungen waren in ihrer Mehrzahl am Anfang bes 17. Jahrhunderts noch zu weit entfernt, die ungemeine Wichtigfeit, welche eine genaue Spezialkarte für alle Zweige ber Staatswirthichaft befitt, ju ertennen, um an eine Bermeffung bes Landes von Staatswegen und auf Staatstoften zu benten. Die politischen Berwickelungen und die unlösbar icheinenden Wirren, welche ber breifigiahrige Rrieg in feinem Gefolge hatte, erheischten überdies bamals auf gang andern Gebieten die Umficht und Fürforge bee Staatenlenfer, als auf bem einer friedlichen Entwicklung ber ihnen anvertrauten Länder. Gelbft die Kriegsfunft - unter allen Runften bamals am meiften geübt - trug noch viel zu wenig wissenschaft= lichen Charafter, um ihretwegen eine genaue fartographische Renntniß bes Schauplates, auf bem fie gur Anwendung tommen follte, als unbedingtes Erforderniß erscheinen zu laffen. Bielmehr murben grade Rücksichten dieser Art öfter's Beranlassung etwa vorhandene Rarten zu vernichten ober boch in ficherften Gewahrsam zu bringen, um bem Feinde bei einem Ginfall nicht die "Landesgelegenheit" zu verrathen. Soll boch noch 1769 Riggi Bannoni aus ftrategischen Grunden feine Rarte vom Königreiche Reapel absichtlich falich entworfen haben.

Unter folden Umftänden war Schlesien auch im 17. Jahrhundert

noch ausschließlich auf die Bemühungen gelehrter und die kartographische Kunst aus Liebhaberei treibender Privatmänner angewiesen. Es muß in Anbetracht der schwierigen und jede friedliche Arbeit von vornherein gefährdenden Zeitverhältnisse um so mehr Bunder nehmen, daß grade im ärgsten Büthen des großen Krieges für Schlesien eine beträchtliche Anzahl von Spezialkarten entstand, die, wenn auch dem modernen Auge oberstächlich erscheinend, für ihre Zeit höchst werthvoll waren und mindestens ein glänzendes Zeugniß ablegen von dem ungemeinen Interesse, welches einzelne Männer für die spezielle Heimathkunde beseelte.

Die Hauptverdienste um den Fortschritt der kartographischen Kenntniß Schlesiens im 17. Jahrhundert erwarb sich unbestritten Jonas Scultetus. Er brachte den größten Theil Niederschlesiens und die Grafschaft Glat in Spezialkarten verhältnismäßig großen Waßstades und ließ dieselben in den Atlanten des Hondius, Janssonius und Blaeu veröffentlichen.

Ungeachtet die Karten des Scultetus eine außerordentliche Berbreitung fanden, ist von seinen Lebensumständen stets wenig bekannt gewesen. Selbst wo seiner Karten rühmlich gedacht wird, beschränken sich die Angaben über seine Person auf Tag und Ort seiner Geburt und seines Todes und auf die Mittheilung, daß er Protonotarius oder Landschreiber des Guhrauischen Beichbildes und Gräft. Leschnsstischer Rath gewesen ist. Ginige nähere Daten sinden sich erst in der wohl nie weiteren Kreisen bekannt gewordenen Predigt, welche Joachim Güllichius an dem Grabe des Scultetus hielt und später in Steinau drucken ließ, sowie in der von C. D. Klopsch versasten Geschichte des Schönaichischen Ghmnasiums zu Beuthen a. D. (Gr. Glogau. 1818.)

Jonas Scultetus wurde geboren zu Sprottau am 30. Juli 1603. Sein Bater war Johannes Scultetus, seine Mutter Anna eine geborene Seliger, die Tochter eines Sprottauer Stadtrathes. Der Bater Johannes, aus Freistadt gebürtig, hatte sich 1592 in Bittenberg den Grad eines Magister artium erworben und war 1599 als Rektor an die Stadtschule zu Sprottau berufen worden. Nach 13 jähriger erfolgreicher Thätigkeit ging er 1612 in gleicher Eigenschaft nach Liegnitg, von wo er Ostern 1619 einem Ruse als Leiter des Bäda-

gogiums zu Beuthen, der Stiftung des Frh. Georg von Schönaich, folgte. Mit diesem "Kädagogiarchat" war zugleich eine Prosessur der Logik am Beuthener Symnassum verbunden, welches seine Begründung und Ootirung ebenfalls der Munificenz des genannten Georg von Schönaich zu danken hatte. Beide Anstalten wurden zu allgemeinem Bedauern, nachdem sie in der kurzen Zeit ihres Bestehens einen glänzenden pädagogischen Ruhm weit über Schlessens Grenzen hinaus sich erworden hatten, 1629 auf kaiserlichen Besehl gewaltsam geschlossen, angeblich weil ihr Stifter dem landslüchtigen Friedrich von der Pfalz ein Nachtquartier auf seinem Schlosse gegeben hatte. Der ältere Scultetus begab sich nach Fraustadt in Polen, wo er noch in demselben Jahre am 1. Dezember verstarb.

Jonas hatte querft ben Brivatunterricht feines Baters genoffen und bann bie Schulen zu Sprottau und Liegnit besucht. 1619 folgte er feinem Bater in bas Babagogium gu Beuthen, aus welchem er 1620 in bas Symnasium übertrat. Um 15. Oft. 1622 bezog er die Universität zu Frankfurt a. b. Ober, wo er als ber erfte unter bem Reftorate bes Bergog Georg ju Liegnit und bem Proreftorat des M. Christoph Reander immatriculirt wurde. 1624 begab er sich gur Fortsetzung feiner Studien - er hatte fich ber Jurisprudeng gewibmet - nach Leipzig, wo er bis jum Jahre 1626 verblieb. Bon biefer Reit an erwarb er fich feinen Lebensunterhalt burch eine Reihe von Jahren als Sofmeister und Erzieher in abligen Säufern; feine Röglinge maren: 1626 - Martini 1628 Die Brüber Chob. Balber und Joh. Sigm. von Gersdorf in Ochel-Bermsdorf Rr. Grunberg, Beihn. 1628 - Johannis 1629 Aler, von Glaubit in Ruttlau, 1630 - Joh. 1631 die Bruder Carl Sigm. und Bengel Rubolf von Stenfch und Sg. Abr. von Dybern ju Liegnit. Oftern 1632 fam er nach Große Tichirna, welches ihm fpater eine zweite Beimath wurde, um ben Unterricht ber Junter Bg. Labislaus v. Stofch und Sigm. v. Sad ju übernehmen. In bemfelben Jahre murbe ihm bas Sefretariat ber Frh. Schonaichichen Amtstanzlei übertragen. Diefes Amt verwaltete er jedoch nur bis jum 11. Oftober 1633 und begab fich barauf nach Liffa in Bolen. Möglicher Beise hangt mit bem furgen Aufenthalt daselbst ber Titel "Graft. Lescynstischer Rath"

gufammen, welcher Scultetus an verschiebenen Stellen beigelegt wirb. ohne baß fich bafür eine thatfachliche Unterlage findet.

Am 19. Juni 1634 trat er mit bem letten seiner Boglinge v. Stofch eine Reise nach Frankreich und ben Nieberlanden an, von welcher er am 13. Oftober 1635 heimkehrte. Er nahm barauf bauernben Aufenthalt bei feinem Gonner v. Stofch ju Gr.-Tichirna auf bem Oberhof. Als im Anfange ber 40er Jahre ber zweite Nachfolger Georg v. Schonaichs im Majorate, Sebastian, mit ber Abficht umging bie von jenem gegrunbeten Bilbungsanftalten gu Beuthen wieder zu eröffnen und fich bieferhalb mit ben alten Lehrern berfelben in Berbindung fette, murbe Jonas Scultetus im Angebenten an bie Berbienfte feines Baters für bie Brofeffur ber Jurisprubeng in Aussicht genommen. Leiber icheiterte bas Project an ber langen Bergögerung ber Besignahme bes Majorates, welche erft 1650, bem Tobesiahre Sebaftians v. Schonaich, erfolgte. Jonas Scultetus mar überdies ichon im Nanuar 1649 in ben Dienst ber Landstände bes Guhrauischen Beichbilbes als Protonotarius getreten und verblieb in biesem Amte bis gu feinem Tobe '). Dieser ereilte ibn, nachbem ibn schon 1662 eine Bruftkrantheit auf schweres Rrantenlager geworfen hatte, am 14. Juli 1664 ju Boln. Liffa.

Jonas Scultetus icheint feine fartographische Thatigkeit balb nach Abschluß feiner Studien begonnen zu haben. Denn bie meiften feiner Rarten murben bereits von Benricus Sonbius gestochen, beffen Firma gegen Mitte ber 30er Jahre von ben Karten in bem Mercator-Atlas verschwand und durch die des Joh. Janffonius erfest wurde. In die Zeit von 1626- ca. 1635 fallen also folgende Rarten bes Scultetus: 1. Die Generalfarte Schlefiens, 2. Die Rarte vom Bergogthum Breslau, 3. vom Bergogthum Liegnit, 4. vom Bergogthum Boblau, 5. vom Bergogthum Glogau, 6. von ber Graffchaft

<sup>1)</sup> Rlopid (Gefch. bes Gefchlechts von Schonaich 2. Sft. Borrebe ju ben Stammtafeln) folieft aus ber Sanbidrift ber alteften Stammtafeln im Rarolater Archiv, baß biefelben von Jonas Scultetus angelegt feien. Er fagt ferner, baß biefer 1650 ber politifche Berather bes Saufes Schonaich in Angelegenheiten ber Bieberberftellung bes Majorates gewesen fei. Da ich feinen weiteren Unhalt für fo intime Beziehungen unseres Rartographen gur Schonaichichen Familie habe, fo laffe ich por ber band bie Sache babingeftellt. 15

Glas. Alle biefe Karten finden sich in Stichen, welche mit der Firma bes Henricus Hondius versehen sind. Bon den beiden Karten, welche außer den sechs eben genannten den Namen des Scultetus tragen, erschien die Generalkarte von Rieder-Schlesien 1641 (im Blaeuschen Atlas), die Karte vom Bisthum Neisse — Grottgau 1649 (im Jansfonschen Atlas). Ob eine Karte des Scultetus vom Herzogthum Brieg, welche nach Scheidel (Beiträge zur Topographie Schlesiens) in einer Feuersbrunst zu Grunde gegangen sein soll, in Wahrheit existirt hat, muß bahingestellt bleiben.

Benn man in Betracht gieht, daß die Sauptthätigfeit bes Scultetus auf fartographischem Gebiete in ben furgen Beitraum von 1626- ca. 1640 fällt, daß er ferner (vielleicht die Rarte vom Fürstenthume Breslau ausgenommen, beren Titel neben Scultetus einen Dr. Georg Bechner als Berfaffer nennt) gang auf fich felbit angewiesen war, bei ber Aufnahme bes Landes sowohl, wie bei der Ausarbeitung ber Rarten, fo muß feine Productionsfraft und fein Gifer gradezu staunenerregend genannt werden. Das Gebiet, melches Scultetus in Spezialkarten bearbeitete, umfaßt einen Raum von mehr als 200 geogr. Quabratmeilen, fteht alfo zu ber Arbeitsfraft eines einzelnen Mannes, ber außerbem bie fartographische Runft nur aus Neigung betrieb, und zu ber ihm jugemeffenen Reit in einem fo bebenklichen Migverhältniß, daß mancher von vornherein wenig geneigt fein wirb, ben unter folden Umftanben entstanbenen Rarten in Bezug auf Genauigfeit und Buverläffigfeit einiges Bertrauen entgegen zu bringen. Genaue Bermeffungen und Beobachtungen mit Bulfe ber feiner Beit zu Gebote ftebenben Inftrumente wird Scultetus freilich nicht überall vorgenommen haben. Gin fo umftanbliches Berfahren erlaubten ihm weber feine Amts- noch Bermögensverhältniffe; auch war zur bamaligen Beit ber Werth einer absolut genauen Rarte noch viel zu wenig erkannt, als daß die Kartographen es für nothwendig erachtet hatten, eine folche Genauigkeit auch nur anzustreben. Scultetus icheint vielmehr - und gwar mit großem Scharffinn und Glud - itinerarisches Material, Routenverzeichniffe 2c. combinirt zu haben, wobei ihm freilich eine gute eigene Renntniß Rieberichlefiens vortrefflich gu ftatten tam. Go mancherlei Ungenauigkeiten

und Mängel seine Karten auch ausweisen, so ergiebt sich boch aus ihrer näheren Betrachtung, daß sie, wenn nicht besser, doch sicher nicht schlechter waren, als andere kartographische Darstellungen jener Zeit.

Es erscheint sehr fraglich, ob Scultetus auf ben Originalkarten eine Eintheilung nach Längen und Breiten angebracht hat. Ein Janssonscher Stich der Karte von der Grsich. Glatz zeigt z. B. keine Spur eines astronomischen Netzes. Daß es von dem Stecher aus eigener Willtür bei Seite gelassen wurde, läßt sich kaum annehmen, da im Gegentheil die großen Offizinen zu Amsterdam meist freiwillig die Mühe auf sich nahmen, die lediglich geometrisch entworfenen Karten mit Hülfe mathematischer Berechnung mit einem astronomischen Netz zu versehen. Daß dies wahrscheinlich auch bei den Karten des Scultetus der Fall gewesen ist, beweisen die Abweichungen, welche sich auf den Stichen des Janssonius und des Blaeu hinsichtlich der Graduirung bemerkdar machen. Benn Scultetus doch astronomische Beodachtungen seinen Karten zu Grunde gelegt haben sollte, so wird er sich auf die Bestimmung der Polhöhe der wichtigsten Punkte bes schränkt haben.

Eine eingehendere Untersuchung über die aftronomisch richtige Lage der Hauptpunkte macht das Fehlen der Originalkarten unmöglich. Wir mussen uns damit begnügen, die Karten des Scultetus lediglich nach ihrem Aeußeren zu beschreiben und hier und da eine Bemerkung daran zu knüpfen.

Es ist noch voraus zu bemerken, daß, was unten von den Janssonschen Stichen der Karten von Ganz Schlesien, von Breslau, Liegnis, Bohlau, Glogau und Glatz gesagt wird, auch für die obenerwähnten, mit der Firma des Henricus Hondius versehenen Stichen gilt. Die Platten sind durchaus dieselben; nur ist der Name des Hondius nach seinem Rücktritt aus dem Geschäft von der Platte entsernt und durch den seines Schwagers und Nachfolgers Johannes Janssonius ersest worden.

Silesiae ducatus accurata et vera delineatio. Viris . . .
 D. Valentino a Stössel in Seppa Kawer. D. Sigismundo a Loss in Simpsen Dammer. D. Caspari a Stosch. D. Davidi Gotfr. a 15\*

Stosch, Patruelibus in Gross et klein Tschirna. D. Gotfried ab Haugwitz in Brodelwitz, Ziebendorf. Equitibus Patronis. Dicat Dedicatque Jonas Scultetus. Sprotta-Silesius. — Amstelodami. Sumptibus Joannis Janssonii.  $38 \times 49$  cm. Ohne Längengrade. Maßstab ca. 1:1'000000.

Im Bergleich ju Belwigs Generaltarte hat Diejenige bes Scultetus nach allen Seiten an Ausbehnung zugenommen. Sie reicht im W. über Dresben, im O. über Rrafau hinaus. Rach N. erftredt fie fich bis jenfeits bes nördlichften Bunktes des Barthalaufes. Das Flugnet ift gwar im Gebiete Niederschlefiens ausführlicher bearbeis tet, bafirt aber im Gangen noch durchaus auf Helwigs Angaben. Namentlich fehrt rechts hinter ber Malvenam die fragliche Blotniba wieder, an Starte ber Malpenam, Brynnig und Stober mindeftens ebenburtig. Die Stober reicht auch bei Scultetus mit ber Quelle faum bis Creutburg anftatt Rofenberg. Die nördliche Rrummung ber Bartich furz vor ihrem Ginfall in Die Ober verzeichnet Scultetus wohl auch, giebt ihr aber ben Charafter eines fich abzweigenden Sumpfgrabens, mahrend er bie eigentliche Bartich in geraber Richs tung über die Dorfer Rugen und Oslau bis Sundeloch führt, mo von N. her der Sumpfgraben wieder eintritt. Wie bei Belmig men: bet fich auch auf bes Scultetus Rarte Die Wartha vorzeitig nach W., fo daß die Prosna fie bald unterhalb Ralifch erreicht. In ber Gudwestede verzeichnete Scultetus noch ben Oberlauf ber Elbe, welche er (wie auch ben Bober) aus einem Gee im Gebirge herleitet. Außer ben allgemeinen Landesgrengen hat er auch biejenigen ber einzelnen Fürftenthumer und Berrichaften angegeben.

Diese Generalkarte Schlesiens von Scultetus findet sich in den Atlanten des Blaen nicht vor, obwohl sie für Niederschlesien entschieden manches neue brachte; die Blaeusche Offizin hielt, wie schon oben erwähnt wurde, an der Karte Helwigs bis zu ihrem eigenen Untergange fest.

2. Silesia inferior, Sereniss. ac Celsiss. Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. Christiano, Fratribus, Ducibus Silesiae Ligniciens. ac Bergensibus [!], Dominis gratiosissimis dicata à Jona Sculteto Sprotta-Silesio. — Johannes Jansso-

nius Excud.  $41 \times 51$  cm; ca. 1:500000. Der Often ist nach oben gelegt.

Der Stich bieser Karte in bem Blaeuschen Atlas ist eine überaus genaue Copie ber Janssonschen Platte, von welcher er sich nur in ben Schreibweise weniger Namen unterscheibet. An die Stelle von Jansson's Namen traten die Borte Joh. et Corn. Blaeu.

3. Ducatus Silesiae Glogani vera Delineatio Auth. Jona Sculteto Sil. — Generosis ac Nobilissimis D. Caspari D. Davidi Gotfried, D. Alexandro D. Georgio Vladislao, D. Balthasari Friderico, Patruelibus ac Fratribus â Stosch, Tschirnae utriusque Hereditariis. Equitibus, Patronis D. à Jona Sculteto Sprottâ Silesio. — Amstelodami Sumptibus Henrici Hondij. 38,5 × 47 cm. Ohne Längengrabe. Maßstab ca. 1:275000. Osten oben.

Diese Platte des Hondins setzte Janssonius, als er seine eigenen Auslagen begann, außer Gebrauch. Er ließ einen völlig neuen Stich herstellen, der sich in den hydrographischen Berhältnissen wesentlich von dem früheren unterscheidet. Namentlich erscheint das Gebiet der Obra im Bergleich zu dem Stich des Hondins weit detaislirter bearbeitet; auch zeigen die zahlreichen stehenden Gewässer andere und zwar meist zutressender Umrisse. Da Janssonius aus eigener Kenntniß solche Aenderungen im Detail kaum vornehmen konnte, so muß man wohl annehmen, daß Scultetus selbst, unzufrieden mit seiner ersten Karte von Glogau, derselben eine Neubearbeitung solgen ließ. Doch scheint er diese nicht an Janssonius gesendet zu haben, sondern an Blaeu, bei welchem wir sie schon 1641 sinden, während Janssonius 1640 noch die Platte des Hondins zum Abdruck brachte und bieselbe erst später (1649?) durch einen genauen Nachstich des Blaeusschen Blattes erset hat.

Der Titel ber Blaeuschen Karte, welche wir beshalb mit Recht voranftellen, lautet:

Ducatus Silesiae Glogani Vera Delineatio Secundâ curâ ac labore confecta a Jona Sculteto Sprotta Silesio.  $41 \times 50$  cm. ca. 1:275000. Often oben.

Der Titel bes Janffonschen Stiches ift völlig gleichlautenb, bis auf ben Fehler in bem Namen bes Berfassers: Scalteta.

41 × 53 cm. Maßstab und Orientirung wie bei dem Blaeuschen Stich.

4. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto Sprotta Silesio. — Serenissimo et Celsissimo Principi ac Domino, D. Georgio Rodulpho, Duci Silesiae Ligniciensi Bregensi, Wolaviensi, Gottbergensi, Domino suo ac Principi clementissimo, Delineationem istam Ducatus Wolani humillime D. D. Jonas Scultetus. — Joannes Janssonius excudit. 39 × 48,5 cm. Ohne Längengrabe; ca. 1:170000. Osten oben.

Titel und Dedication bes Blaeuschen Stiches sind völlig gleichslautend. Die Firma links unten lautet: Amstelodami, J. Blaeu excudedat.  $41 \times 52,5$  cm. Ohne Längengrade; ca. 1:130000. Often oben.

4. Ducatus Breslanus sive Wratislaviensis. Nobil. Ampl.<sup>mo</sup> et consultissimo viro D. Bernhardo Gulielmo Nuslero, Celsissimo Lygio Bergensium Duci â Consilijs ac secretis Praecipuo operis huius Promotori. A Georgio Vechnero S. Th. D. et Jona Sculteto Sprotta Silesio. — Amstelodami. Sumptibus Joanni Janssonii. 39,5 × 49 cm; ca. 1:250000. In der rechten unteren Ece befindet sich ein kleiner Plan von Breslau (19,5 × 12,5 cm) mit dem Titel: Breslaw totius Silesiae metropolis.

Auf bem Blaeuschen Stich lautet ber Titel: Ducatus Breslanus sive Wratislaviensis. Amstelaedami, Apud Joan. Blaeu. Die Debication ist gleichlautenb.  $41.5 \times 55$  cm; ca. 1:250000.

Der als Mitarbeiter an bieser Karte von Breslau bezeichnete Dr. theol. Georg Bechner (geb. 29. Juni 1590 zu Freistabt, † 24. Decbr. 1647) hatte die Schulen zu Freistabt, Glogau und Görlig bessucht und 1611 die Universität Franksurt bezogen, wo er Magister wurde. 1616 erhielt er die Prosessur der Theologie am Schönaichschen Gymnasium zu Beuthen, die er bis zur Auslösung der Austalt 1629 bekleidete. Er begab sich, wie die meisten seiner Collegen, nach dem benachbarten Polen, wo er an 10 Jahre als Hosmeister in vornehmen Familien ledte. Erst 1639 erlangte er eine Predigerstelle zu Lissa; 1646 ward er daselbst Superintendent und Rector des Gymnasiums.

Wie weit sein Antheil an der Karte von Breslau reicht, läßt sich nicht bestimmen. Bielleicht ist er lediglich auf einige Rathschläge zu beschränken, sur welche ihm, dem Freunde seines Baters und ehemaligen Lehrer, Scultetus gern den Ehrenplat auf der Karte einräumte. Der Bemerkung bei Klopsch (Gesch. d. Schönaichschen Symn. S. 318), daß Bechner neben der Philologie die Meßtunst mit Glück trieb, liegt wohl die Erwähnung seines Namens auf diesem Blatte zu Grunde.

6. Ducatus Silesiae Ligniciensis. Serenissimo et Celsissimo Principi ac Domino D. Georgio Rodulfo Duci Silesiae Ligniciensi, Bregensi et Goldbergensi, Principi suo ac Domino gratiosissimo; Hanc Ducat. Ligniciensis tab. D. D. Jonas Scultetus Sil. — Amstelodami Sumptibus Joannis Janssonii. 39 × 47,5 cm. Ohne Längengrabe; ca. 1:170000. In der linten oberen Ede befindet sich ein Prospect der Fürstlichen Stadt Liegnig (5,5 × 15,5 cm).

Der Titel bei Blacu lautet: Ducatus Silesiae Ligniciensis Auctore Jona Sculteto Sprotta Silesio. — Serenissimo et Celsissimo Principi ac Domino D. Georgio Rodulpho, Duci Silesiae Ligniciensi, Bregensi, Goldbergensi, Supremi per Utramque Silesiam Capitaneatus Administratori, Principi ac Domino gratiosissimo D. â Jonâ Sculteto Silesio. — Amstelaedami, J. Blaeu excud. 41×52 cm. Ohne Längengrabe; ca. 1:160000.

7. Ducatus Silesiae Grotganus cum Districtu Episcopali Nissensi Delineatore Jona Sculteto, Silesio. — Generoso et Magnifico D. Ottoni Henrico de Radschin in Steina, Wolffsdorf, Gismannsdorf, Zaupitz, etc. Operis huius Patrono praecipuo D. a Jona Sculteto Silesio. — Amstelodami Apud Joannem Janssonium. 39 × 50 cm. Ohne Längengrabe; ca. 1:180000. Often oben.

Bei Blaeu: Ducatus Silesiae Grotganus cum Districtu Episcopali Nissensi. — Amstelaedami J. Blaeu excudit. Die Dedication lautet wie die auf Janffons Stich. 39 × 52,5 cm. Ohne Längengrade; ca. 1: 170000. Often oben.

8. Comitatus Glatz. Authore Jona Sculteto. Joannes Janssonius excudit.  $48\times46$  cm. Ohne Längen- und Breitengrabe; ca. 1:200000. Often oben.

Blaeu hat auf bem Stich, welchen er von ber Glater Rarte her-



stellen ließ, eine vollständige Graduation andringen lassen. Der Titel bei ihm lautet ebenfalls: Comitatus Glatz Authore Jona Sculteto.  $41 \times 50$  cm; ca. 1:160000. Osten oben.

Bon bieser Karte alsein lag zu Scultetus Zeiten bereits ein Spezialblatt vor. Dasselbe befindet sich in der: Glaciographia, Oder Glähische Chronita, ... Durch M. Georgium Aelurium (sein eigentlicher Name war Katschter) Francostenensem Silesium. Leipzig 1625. Daß Scultetus irgend welchen Ruten für seine eigene Darstellung daraus hätte ziehen können, widerlegt sich schon durch den absoluten und auf den ersten Blick in die Augen fallenden Unwerth der Karte des Aelurius selbst, die an allen nur möglichen inneren und äußeren Mängeln leidet. Ramentlich ist das hydrographische Ret überaus roh und ungenau.

Bas bie außere Ausführung ber Rarten bes Scultetus anlangt, fo schließt fich biefelbe genau an bie zur bamaligen Reit in ben grofien Kartenofficinen conventionell geworbene Manier an. Längenund Breitengrabe, wo folche fich überhaupt finden, find niemals über bie gange Rarte gezogen, fonbern nur an ben Ränbern angegeben. Die Terrainzeichnung liegt noch völlig im Argen und hat feit Belwigs Zeiten feine ersichtlichen Fortschritte gemacht. Ueberall erscheinen noch die Berge in verspectivischer Reichnung als größere ober fleinere Maulwurfshaufen. Die praftifche Rupbarfeit ber Rarten bes Scultetus beeinträchtigt wesentlich ber vollständige Mangel einer Berzeichnung ber Berkehrswege. Bur Bezeichnung ber übrigen geographischen Objefte bediente er fich einer mäßigen Angahl von Signgturen, beren Besammtsumme für alle Rarten 25 nicht überfteigt. Es werben burch besondere Beichen ausgebrückt: Urbs. Oppidum. Pagus cum templo. Vicus. Arx. Auri et argenti fodinae. Mons notabilis. Kohlgruben. Holtzfluesse. Monasteria. Pagus notabilior. Pagus. Cumthurey. Pröbstey. Bona ecclesiae. Kupri, Stanni, Ferri Fluvius paludinosus. Paludes. Vinetum. Locus, ubi fodinae. dimicatum.

Wie aus ben oben angeführten Titeln hervorgeht, pflegte Scultetus nach ber Sitte ber Zeit feine Karten hochgestellten Gönnern zu bebiciren, sei es als Dant für die Gewährung einer Unterstützung, sei es in Erwartung einer solchen. Er konnte in der Wahl seiner Patrone kaum vorsichtig genug sein. Hätte er doch (Schles. hist. Lasbyrinth S. 108) an einem gewissen fürstlichen Hose (Liegnitz und Wohlau hatte er dem Herzog Georg Audolph von Liegnitz gewidmet) beinahe eine Tracht Prügel zur Belohnung seiner Wühe davon getragen. Eine in so kräftiger Weise geübte Kritik war denn allerdings nicht dazu angethan, unserm Scultetus eine Fortsetzung seiner kartographischen Arbeiten und eine Ausbehnung derselben über die ganze Provinz, wie sie vielleicht in seiner Absicht lag, in besonders rosigem Lichte erscheinen zu lassen; er zog es vor sür immer von der Aussübung der kartographischen Praxis Abschied zu nehmen.

In den Areis, in welchem sich die Thätigkeit des Scultetus bewegte, gehört nach ihrem Inhalt und der Zeit ihrer Entstehung auch noch die im folgenden besprochene Darstellung der Herrschaft Beuthen-Aarolat. Obwohl erst 1663 im Blaeuschen Atlas veröffentlicht, fällt ihre Herstellung doch in viel frühere Zeit. Da sie nach der Angabe des Titels auf Anordnung und noch zu Ledzeiten des hochherzigen Georg von Schönaich († 1619) entworsen wurde, so kann Scultetus, der damals erst ins Jünglingsalter trat, als Bersasser kaum in Betracht kommen; man hat denselben wohl in einem der Prosessoren der Mathematik am Schönaichschen Gymnassum zu suchen.

Baronatus Carolato Bethaniensis in Silesia inferiore Illustr. ac Generos. Domini D. Georgii a Schönaich, Liberi Baronis Bethaniae Carolati . . ., dum viveret procuratione delineatus. — Amstelaedami Apud Joannem Blaeu. 41 × 50 cm. Ohne Längengrabe; ca. 1:75000.

Das räumlich beschränktere Terrain, welches auf dieser Karte zur Darstellung kommt, ermöglichte es dem Zeichner eine eingehendere Messung der Distanzen in Person vorzunehmen. Daher stimmen die Entsernungen der sesten Punkte im Ganzen recht genau mit denen der neueren Karte überein. Dagegen sinden sich hinsichtlich der hydrographischen Berhältnisse vielsach Abweichungen vor, von denen jedoch die Mehrzahl sich auf eine künstliche Aenderung oder eine Einwirkung der Oberwasser zurücksühren lassen. So sind etliche als sumpsig bezeichnete Wiesenstriche zu dem heutigen Kopenwinkel-Graben und Schlichtings-



Graben eingebämmt worben. Der Bafferlauf, welchen bie alte Rarte als ben "Möerass und flus aus dem Hundes Strauch" bezeichnet, geht auf ber neueren aus ber Bitscher Lache als Alt Tichietich birett in ben tobten Oberarm füblich von Carolath, ben ber Anonymus als "Biefen Gee" ohne Berbindung mit ber Ober barftellt. Die von Altwaffern umichloffenen, mit Wald beftandenen Fluginfeln "Rlein Balbiche" gegenüber von Neufalz und "Ragenwinkel" weiter öftlich, scheinen mit ber Beit wieder fest geworden ju fein, mabrend ber auf bem alten Blatt noch als Landzunge bestehende Rofferwald in zwei Fluffinseln fich aufgeloft hat. Sicher auf Rechnung bes Rartographen find bagegen die Unrichtigkeiten innerhalb ber Schlawer Seen Gruppe im NO ber Rarte gu feten. Diefelbe zeigt nur fo weit annähernd richtige Berhältniffe, als fie noch auf Beuthen-Carolather Gebiet liegt (Tarnische Seen). Der eigentliche Schlama See bagegen ift ganglich verfummert; er hat eine Langenare von faum 1 Meile, mahrend dieselbe in Wirklichkeit mehr als 1 Meile betragt.

5.

### Friedrich Ruhnow; Gottfried Robler; Joh. Chn. Berger; Daniel Sinapius und Leonhard David Herrmann; Jonas Nigrini.

An die Thätigkeit des Scultetus schloß ein sonst unbekannter Notarius zu Goldberg, Namens Friedrich Kühnovius, gebürtig aus Bolkenhain († 1675) seine kartographischen Bersuche über die Fürstenthümer Schweidnig, Jauer, Liegnig und die Herrschaften Kynast und Greissenstein!) an. Seine drei Fürstenthumskarten bilden für jene Zeit wahre Kadinetsstücke der darstellenden Geographie und dürsen sich tühn dem Besten an die Seite stellen, was das 17. Jahrhundert auf dem Gebiete kartographischer Darstellungen geleistet hat. Die überaus eingehende Darstellung der Bewässerung, die scharfe und präcise Zeichnung der bedeutenderen Waldungen, der genaue, selbst unbedeutenden Krümmungen solgende Zug der Grenzen, die auch für die einzelnen Kreise angegeben sind, die Reichhaltigkeit der Angaben über

<sup>1)</sup> Die Karten von den herrichaften Konaft und Greiffenstein find nicht veröffentlicht worden; die handichriftlichen Originale befinden fich in der Bibliothet der Grafen Schaffgotich zu hermetorf unterm Konaft.

Die Berg- und Butteninduftrie ber Fürstenthumer, - alle biefe Gigenichaften laffen ahnen, welchen beträchtlichen Berth Diefe Rarten für ihre Beit haben mußten. Wie fehr fie in jeder Begiehung die bes Scultetus übertreffen, zeigt fich auch bem oberflächlichsten Beschauer bei einer Bergleichung ber beiberfeitigen Darftellungen von Liegnit. Gang besonders hoch aber ift es Rühnovius anzurechnen, daß er auch Die orographischen Berhältniffe, die bis tief ins 18. Jahrhundert die ichwache Seite ber fartographischen Darftellung bilben, in einem im Großen und Bangen verständlichen Bilbe wiederzugeben mußte. Befteben auch die Gebirgszüge noch aus Retten aneinander gereihter Maulwurfshügel, ftreben auch die in ihrer Rolirtheit auffallenderen Berge in lächerlich fteiler Byramiden- ober Rirchthurmgestalt in Die Sohe, fo ift boch immerhin in ben muften Saufen burch einander geworfener Bügel, wie ihn 3. B. Belwigs Rarte an Stelle bes Gubetenzuges zeigt, zum erften Male einige Ordnung und Ueberficht gekommen.

Den Stich ber Karten führte mit Sorgfalt und wirklicher Liebe zur Sache ein Schweidniger Kupferstecher Namens Bartsch aus. Wenn er auch nicht jene elegante Glätte zeigt, wie der Nachstich der berühmten Amsterdamer Officinen von Blaen und P. Schenk und Ger. Balk, so hält er sich doch, was man von jenem nicht sagen kann, genau an das Original. Ob der merkwürdige, auf allen drei Karten sich sindende Fehler in der Längenzählung (50 " und 51 ") dem Kartographen oder dem Stecher zuzuschreiben ist, mag dahin gestellt bleiben. Bereits in der Blaeuschen Offizin wurde man darüber stutzig und unterließ die Zählung der Längengrade ganz.

Die Titel ber Rarten find folgende: 1. Ducatus Silesiae Snidnicensis Authore Friderico Kuhnovio. — Jllustris. et Excellent. Comiti et Dno. Dno. Christof. Leopoldo Schaf-Gotsche . . . Duc. Suidn. et Jaur. Capitaneo . . . Ut et Plurimum Reuerendis Praesulibus Illustris. Generosis Comitibus et L. L. Baronib. Nobiliss. Strenuis Viris Equestris Ordinis Nobil. Ampliss. et Prudent. Consulib. et Senatoribus D. D. Provincialibus Universis Splendidissimi Ducatus Suidnicensis Dominis suis Gratiosissimis Delineationem hanc geographicam Duc. Suidnicensis humillime

D. D. Fridericus Khunovius. — Bartsch Suidnicensis sculpsit et excudit.  $40.5 \times 53$  cm; ca. 1:150000

Auf bem Nachstich Blaeu's lautet bie Wibmung: Illustri et Generoso Dno D. Ottoni, Lib. Baroni à Nostitz in Rockhitnitz, Scifersdorff, Hertzogswaldaw, Lobris, Profen, Mangschütz et Neuendorff; . . . ut et Plurimum Reverendis Praesulibus, . . . Delineationem hanc Ducat. Suidnicensis humillime D. D. Fridericus Kühn.  $41.5 \times 52$  cm; ohne Längengrabe; ca. 1:158000.

2. Ducatus Silesiae Jauranus Authore Friderico Khünovio. — [Dieselbe Zuschrift an ben Grafen Christoph Leop. Schaffgotsch mit bemselben Wortlaut, wie bei der Karte von Schweidnitz.] Bartsch sculpsit et excudit.  $40.5 \times 53$  cm; ca. 1:200000.

Bei Blaen lautet ber Titel: Ducatus Silesiae Jaurani Delineatio Auctore Friderico Kuhnovio Bolcol. Siles. — [Die Dedication an den Baron von Nostis, wie bei Schweidnis.] Exc. J. Blaew. 41,5 zu 52 cm. Ohne Längengrade; ca. 1:220000.

3. Ducatus Silesiae Lignicensis authore Friderico Khünovio. Bartsch sculpsit et exc. — Tab. haec Geogr. quae Sereniss. et Celsiss. Principi ac Domino Dno Christiano Duci Silesiae Ligio-Bregensi et Wolaviensi Duci ac Domino Suo Beniguiss. Ab Initio destinata, et Typis adhuc incorrectis Serenitati Suae Obsequiose tradita, Nunc Mortis praematurae Interventu Unico eius Haeredi, Principi Juventutis Sereniss. ac Celsiss. Principi ac Domino Dno Georgio Wilhelmo Duci Silesiae, Lig. Breg. et Wolaviensi, Principi et Domino Suo Gratiosiss. humillime offertur D. D. à Subdito Subjectissimo Friderico Khünovio.  $40 \times 52$  cm; ca. 1:150000.

Nach ben Angaben ber Debication ist möglicherweise bieser Stich eine verbesserte Auflage bes bem Herzog Christian gewibmeten Originals. Der früheste Termin für bas Erscheinen berselben ware bas Tobesjahr Christians 1672.

Ungefähr in bieselbe Zeit, wie die Karten bes Rühnovius, fällt die Darstellung ber Herrschaft Trachenberg, welche ber Breslauer Raths Canglist Joh. Chru. Berger entworfen hat. Um biese Herrs

ichaft war nach bem Tobe bes Grafen Meldior von Satfelbt (9. I. 1658) gwifden feinen Gefdwiftern und Erben, bem Grafen Bermann v. Satfeldt und ber Freifrau Lucia von Reffelrobe, geb. Grafin Satfelbt ein langwieriger Prozeg entstanden, ber erft im November 1680 enbaultig gur Entscheidung gelangte. Im Verlauf ober nach Beendigung biefes Processes entstand biefe Rarte, auf beren Benauigteit ber Umftand, daß Besiganspruche zweier Barteien genau auseinander zu halten maren, ficherlich gunftig einwirfte. Mit großer Ausführlichkeit gelangen namentlich bie verwickelten hydrographischen Berhältniffe jener Gegend, die Bartich mit ihren gahllofen Ranalen, Bufluffen und Teichen zur Darftellung. Die Rarte hat folgenden Titel: Delineationem Liberae in Silesiae Dynastiae Drachenberg . . . Domino Francisco L. B. de Nesselrode et Drachenberg . . . Humillime sacrat. J. C. Berger. 49 x 55,4 cm; ca. 1:75000. Ohne Graduirung. Rach Runge, ber bie Rarte ins Jahr 1676 fest, foll fie ein hollanbifcher Stich fein.

Einen burchaus untergeordneten und compilatorischen Charafter besitht die Thätigkeit des Protonotarius und Consistorial Sekretärs Gottfried Röhler zu Breslau (geb. um 1653, † 23. April 1725). Er verarbeitete die beiden Blätter von Schweidnig und Jauer, welche Rühnovius entworsen, zu einer einzigen Karte und ließ dieselbe durch den Kupserstecher E. Posch stechen. Sie erschien zum ersten Male 1697 und erlebte noch vier weitere Auslagen 1700, 1704, 1706 und 1715. Die verschiedenen Aussagen bedieirte Köhler an den Römischen König Joseph, an den Kaiser Leopold I. und an Karl VI. Kaiser Leopold verließ ihm basür den Abel und eine goldene Kette.

Der Titel ber Karte lautet: Ducatuum Silesiae Svidnicensis et Jauraviensis Delineatio. — Potentissimo ac Invictissimo, Roman. Imperatori, Semp. Aug. Leopoldo Primo. Germ. Hungar. Bohem. Sclavon. et Regi, Archiduci Austriae, Duci Silesiae et Caesari, Regi atque Domino suo Clementissimo Hanc Ducatuum in Silesia Svidnicensis et Javraviensis Tabellam humillima mente manuque D. D. D. subjectissimus Gottfr. Köhler. Reip. Vrat. Not. —

C. Posch sculp. Auf ben späteren Auflagen findet fich ftatt Gottfr.: G. v. Köhler.

Einen höheren Rang nimmt die Karte der Pastoren Daniel Sinapins und Leonh. Dav. Hermann, welche das Fürstenthum Dels zum ersten Wase zur Darstellung bringt, schon durch ihre unzweiselhaste Originalität in Anspruch. Beide Männer hatten ein ungemeines Interesse sin Schlesiens Alterthumskunde und erwarben sich bei Geslegenheit ihrer Streiszüge durch die ganze Nachbarschaft (Sinapius predigte zu Luzine im Kr. Dels, Hermann zu Massel im Kr. Bernstadt) eine so eingehende topographische Kenutnis des Fürstenthums, daß sie für eine kartographische Aufnahme desselben in erster Linie befähigt und berusen gewesen wären. Doch scheint ihnen selbst eine eigentliche Bermessung fern gelegen zu haben; es kam ihnen offendar nur darauf an, dem Leser ihrer antiquarischen Publikationen eine eingehendere Kenntnis des Schauplages ihrer Ausgrabungen und Forschungen zu vermitteln. Für diesen Zweck war aber eine größere kartographische Genauigkeit nicht absolut nothwendig.

Die Karte erschien zu Bressau und führt solgenden Titel: Ducatus in Silesia inseriore Olsnensis Novissima Delineatio. Wratislaviae Impensis Christiani Wincleri Ols. Siles. Sculptoris 1712. — Serenissimis Principibus ac Dominis Dominis Carolo Friderico Duci Würtembergiae, et Tecciae, nec non in Silesia Olsnae, et Berolstadii,... et Carolo Duci Würtembergiae et Tecciae,... Hanc Tabulam dicant, consecrant, ea, qua par est, observantia Antores humillimi Daniel Sinapius, Pastor Luzinensis in Districtu Olsnensi. Leonhardus David Hermannus Pastor Maslensis in Districtu Beroldstadiensi. 40,3 × 54,9 cm; ca. 1:200000. In der linken unteren Ece besindet sich ein Abris der Gegend von Massel, eines der Hauptsundorte sür schlesische Alterthümer; in der rechten ein Brospett von Dels.

Der sofort in die Augen springende Hauptsehler der Karte liegt in ihrer absolut falschen Orientirung. Die Himmelsrichtungen sind um ein Viertel der Windrose in der Richtung von O nach W verschoben, so daß z. B. der Lauf der Oder von der Einmündung des Stober bis unterhalb Auras ein direkt westlicher ist.

Auch die Rarte, welche Jonas Migrini, ein geborener Ungar, vom Fürstenthum Tefchen entwarf, gehört ihrem privaten Charafter gemäß noch in diesen Abschnitt, obwohl fie erft 1724, alfo nach Beginn ber faiferlichen Bermeffung Schlesiens, erschienen ift. Es fnupft fich ein besonderes Interesse an fie in Folge der harten Behandlung, welche ihr Berfaffer aus nicht mit Sicherheit festzustellenden Grunden ihretwegen au erdulden hatte. Migrini war gur Beit feiner für ihn fo verhängnißvollen fartographischen Thätigfeit Lehrer an ber evangelischen Schule zu Teschen. 1724 gab er bie erste Rarte vom Fürstenthume Teschen heraus unter bem Titel: Ducatus in Silesia superiore Teschinensis cum adjacentibus regnorum vicinorum Hungariae videlicet et Poloniae, nec non Marchionatus Moraviae etc. Terminis, Mappa specialis conatu, opera et sumptibus Jonae Nigrini Hung. Collegae Scholae Tesch. Ev. sedulo delineata, sculpta et excusa candideque publicata A. C. 1724. — Serenissimo Principi ac Domino Domino Leopoldo Josepho Carolo Dei gratia duci Lotharingiae, . . . mappam hanc eo, quo decet, submissi animi cultu dedicat Auctor humillimus.  $47.8 \times 58.7$  cm; ca. 1:150000.

Die Karte war noch nicht lange erschienen, als sie plötlich auf kaiserlichen Besehl unterdrückt und alle auffindbaren Exemplare constiscirt wurden. Als Grund wird von den Einen angegeben: Nigrini habe während der damaligen Grenzstreitigkeiten Desterreichs mit Ungarn streitige Gegenden auf seiner Karte seinen Landsleuten zugetheilt; von Andern, er habe für die Dedikation an Leopold Joseph Carl nicht vorher die vorgeschriebene Erlandniß eingeholt.

Man begnügte sich übrigens nicht mit der Canfiscirung der Karte, sondern leitete auch gegen Nigrini das Strasversahren ein. Er wurde abgeset, in Arrest gebracht und schließlich zu einer Geldbuße von 100 Dukaten verurtheilt. Nach dieser schnöden Behandlung verließ er Teschen und kehrte in sein Baterland Ungarn zurück, wo er Pfarrer geworden sein soll.

Bum Schluß fei noch zweier handschriftlichen, auf ber Breslauer Stadtbibliothet aufbewahrten Karten gedacht, welche Theile der Ober

und ihrer Ufer jum Gegenstande ihrer Darftellung haben. Die erfte (ca. 1:15000) befitt bei 0.16 m. Sobe bie respectable Lange von 8,35 m., fie enthält am Anfang folgenden Titel: "Abrieg bes Ober Stromes und befielben Behre, von bem Brefil. Lagareth an, bieß gu ber Stadt Beuthen; von bannen hernach bieg in bie Gee ohne Sinberung tan gefahren werben. NB. Die Lange bes Ober Stromes ift bies nach Beuten von Brefil. 34 M.", am Enbe ben Gintrag: "Christian Drescheriebe Cond. Ao. 1699. d. 19. Septb. observ." Die Beichnung ift fehr forgfältig mit ber Feber ausgeführt und colorirt. Strominfeln, Schwemmland, Die Ginmundungen ber Rebenfluffe, Uferwalbungen und sortschaften, vor allem aber bie vorhandenen Wehre mit ihren Schiffburchlaffen find ausführlich angegeben. Die Serpentinen bes Stroms tommen gwar gur ungefähren Darftellung, ohne bag jedoch auf eine Drientirung nach ben Simmelsrichtungen Rudficht genommen ift. Offenbar mar bie Rarte für 3mede ber Schifffahrt im Breslauer Unterwasier bestimmt.

Die andere Karte, welche keinen Titel enthält, (28 × 71 cm., ca. 1:1000) giebt eine aussührliche Darstellung der Oderuser zwischen Margareth und Rattwig. Wie man aus der genauen Angabe der Grenzen der anliegenden Ortschaften schließen kann, hatte sie wohl den Zweck die Besitzverhältnisse klarzulegen, welche durch die in jener Strecke besindlichen Altwasser der Oder in Berwirrung gerathen sein mochten. Die heutige Karte weist von jenen Altwassern nur noch Reste aus, welche zwischen der Oder und dem neuerdings von Bresslauer Spaziergängern vielsach ausgesuchten "Jungsernsee" zerstreut liegen. An diesen selbst erinnert die ältere Karte nur durch die Erswähnung der an seinem n. Ufer sich erhebenden "Drey Jungsrauen Berge".

#### VI.

## Bur Befdicte der Weihbifdofe des Bisthums Breslau.

Bom Rgl. Ardivar Dr. Pfotenhauer in Breslau.

Nach der Annahme bewährter Kirchenrechtslehrer haben bereits im elften Jahrhunderte hin und wieder Bischöfe der lateinischen Kirche sich die Bestellung eines Helsers bei Ausübung der Weiherechte von dem Papste erbeten und seit dem 14. Jahrhunderte wurde es Regel, daß sich die Borstände größerer Diöcesen auf diesem Wege Beistände und Stellvertreter zuordneten. Da für Lettere die bischösliche Konsekration, die immer auch die (nominelle) Inhaberschaft eines Bisthums bedingt, ersorderlich war, so hatte man hierzu ursprünglich morgenländische Bischöfe, welche von ihren Sitzen vertrieben worden waren, angenommen; später weihte man die zu "Suffraganen" oder "Beihbischöfen" Erkorenen auf eines der zahlreichen in den Händen der Ungläubigen besindlichen Episkopate, weshalb man sie episcopi in partibus insidelium, auch episcopi titulares nannte. Damit ist die dis heutigen Tages bestehende Einrichtung bezeichnet.

Die Ernennung ber Beihbischöfe b. h. bie Berleihung ber Burbe und bes Titels eines Bischofs in partibus an einen Geistlichen und bie Uebertragung ber Funktionen eines Suffragans ober Stellvertreters bes Borstandes eines bestehenben Bisthums erfolgt durch das Oberhaupt ber römischkatholischen Kirche selbst; die Prasentation bes Kandidaten steht dem Bischofe zu.

Dem verstorbenen Kirchenhistoriker Dr. Johann Heyne gebührt bas Berbienst, ber bis dahin vollständig unbeachtet gebliebenen Zeilschilt bes Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXIII. 16 Geschichte der Beihbischöfe von Breslau sein besonderes Augenmerk zugewendet und eingehendes Studium gewidmet zu haben. Die gewonnenen Resultate legte Heyne in einer größeren Abhandlung in dem "Schlesischen Kirchenblatte" vom Jahre 1857 1) nieder und flocht dieselbe dann vielsach berichtigt und bereichert in seine umfängliche "Dokumentirte Geschichte des exemten Bisthums Breslau" 2) mit ein.

Innerhalb ber zwei Decennien nun, Die feit Bollenbung Diefes fleißigen Wertes verfloffen find, ift wie allenthalben auch unfere beimische Geschichtswissenschaft berartig gefordert worden, find so viele neue und wichtige Quellen erschloffen und werthvolle Bublifationen verschiedener Art erfolgt, daß eine Neubearbeitung des beregten Thema's wohl angezeigt und wünschenswerth erscheint. Insbesondere gilt dies hinfichtlich ber altesten und mittelalterlichen Beit und in Diefer Absicht ift die nachfolgende, ausschließlich auf Urfunden bafierende Arbeit, die vorläufig nur Baufteine ju geben, feineswegs aber einen ichon fertigen Bau berguftellen vermag, entstanden und unter= nommen worden. Gine vorläufig unüberwindliche Schwierigkeit, um hierauf von Bornberein aufmertfam zu machen, bietet bas wiederholte gleichzeitige Erscheinen mehrerer Weihbischöfe im 14. und 15. Sahrbun-Gine Rlarung und endgültige Feststellung Diefer Berhaltniffe wird burch Berangiehung weiteren Materials, in noch verborgenen Winkeln bes Rgl. Staatsarchivs, namentlich aber ber reichen Schäte bes Domarchivs, erft gezeitigt werben fonnen. Für jest muffen wir uns begnügen bas immerhin mit Mühe Busammengetragene chronologisch an einander gereiht mitzutheilen! Gin prüfender Vergleich bes hiergebrachten mit bem ichon Befannten wird, wie wir hoffen burfen, wenigstens gur Benuge zeigen, baß hier ein Schritt vorwarts gethan worden ift.

Die frühesten sicheren Nachweise von Suffraganen ber Breslauer Bischöfe, welch' lettere bekanntlich eine gleiche Stellung bei ben Erze

<sup>1)</sup> Nr. Nr. 39. u. 40. S. 485 u. 497. Die birefte Beranlassung zu bieser Arbeit gab hehne bie Beröffentlichung einer (aus nur neunzehn Namen mit durftigen Zusähen bestehenden) "Reihensolge der Weihbischöse von Breslau, soweit bieselbe bekannt ist" in bem Schematismus bes eremten Bisthums für das Jahr 1857. S. 3.

<sup>2) 3</sup> Bbe. Breslau. S. 1857, 1860 u. 1868. S. baselbst Bb. 1. S. 648. Bb. II. S. 670. und Bb. III. S. 877.

bischöfen von Gnesen einnahmen, batieren erst vom Ansange bes 14. Jahrhunderts. Wenn auch nach Ausweis der Regesten zur Schlessischen Geschichte mehrere fremdnamige Bischöse des 13. Jahrhunderts kirchliche Handlungen, welche auch Suffraganen oblagen, in unserer Provinz vorgenommen haben i), so vermögen wir nach eingehender Prüsung des Sachverhaltes in den einzelnen Fällen doch Keinen derzelben als wirklichen Weishischof unseres Sprengels anzusprechen. Es handelt sich hier offendar nur um durchreisende, zeitweilig im Lande aushältliche Bischöse von Auswärts, die kraft ihrer Dignität gelegentlich solche Afte ausübten. Wir werden weiterhin sinden, daß auch schlessische Suffragane auf ihren Reisen durch die Weißner Diöcese Weihen vollzogen und Ablaß ertheilt haben.

Gleich am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts treten bann drei Bischöfe i. p. hintereinander bez. gleichzeitig auf.

<sup>1)</sup> Diese Bischöfe waren: a. Bruber Beit, weiland Bischos von Lithauen [Reg. Rr. 982], ber 1257 Sept. 29. ben Besuchern ber Minoritenkapelle zu Glag einen Ablas von 40 Tagen, auctoritate dom. papae Alexandri IV., verheißt. Bezüglich einer zweiten Ablasurkunde bieses Bruber Beit's (aus bem Predigerorben) s. Regesten Bb. I. S. 242.

b. herbord, Bischof von Lavant, der bekannte Minorit und Beichtvater der herzogin Anna von Schlesien [f. Knoblich, herz. Anna, 2. Thl. S. 33] würde als Inhaber eines noch gegenwärtig bestehenden Bisthums [Gams, Series episcoporum. Ratisd. 1873. S. 284. und Mooner, Berz. der deutschen Bischse. Minden 1854. S. 53.], dem dann auch der Breslauer Bischof Audolph v. Rübesheim (1463—68) vorgestanden hat, hier gar nicht anzichren sein, hätte man ihn nicht s. 3. als ältesten und ersten Breslauer Weibbischof angesehen und erstärt. S. Schles. Kirchenblatt 1865. Ar. 2. S. 21.

Als zwei wirkliche Bischöfe in partibus erscheinen Salvius Bischof von Trebinje und Iwan Bischof von Lacedaemon. [Regg. 1310 und Geschichtsquellen der Grafschaft Slag. I. Bd. 1883. S. 69. Salvius Tribuliensis episcopus am ersteren und Triburiensis am letteren Orte genannt: muß richtig heißen Tribuniensis von Tribunia = Trebinje in Bosnien; Regg. Nr. 2335.] Salvius stellt 1268 Juli 4. mit Zustimmung des Bischoss von Breslau, und am 8. Mai 1272 mit Genehmigung des Bischoss Johann von Prag Indulgenzdriese für Klosser Trebnig und sür die Minoriten zu Glatz aus. Iwan, Bischos von Lacedaemon sepiscopus Lacedemonensis), der einmal, 1294 Oct. 6. von Prag aus, sür Schlessen und zwar für die Grottkauer Augustiner-Gremiten urtundet, scheint ein Weisbischos der Prager Diöcese gewesen zu sein. Drei, ebensalls in Prag ausgestellte, Indulgenzbriese sür dreien Kirchen dieser Diöcese von 1294 September 27. und Ottober 6. sowie von 1295 o. E. s. Regesta Bohemiae et Moraviae Pars II. (ed. Emler) p. 715 u. 731.

Der Erste von ihnen: Frater Paulus Scopolensis episcopus'), welcher am 23. März 1302 zu Breslau bem Bincenzstiste einen 40 tägigen Ablaß für die andächtigen Kirchengänger, mit Gutheißen des Bischoses [dyocesani super hoc consensu accedente] ertheilt'), sonst aber urkundlich nicht weiter erscheint, darf unbedenklich zu der vorbezeichneten Klasse wandernder, in unserer Provinz und Diöcese wohl niemals eigentlich heimisch gewesener Bischöse gezählt werden. Gleicherweise verhält es sich mit jenem Prälaten Hartung deutscher Herkunst, vom Orden der Minoriten, der sich Bischof von Semgallen nannte und 1303 am 22. März auf Bitten des Abtes der Augustiner-Chorherren zu Sagan den Marienaltar in der dortigen Hospitalfirche konsekrierte").

Der britte bieser Titularbischöse nun, Bischos Rikolaus, "Semenski" [Mikulass ze bozy milosli Semenski biskup namiestnik pana pana Henrychaniekdy biskupa Wrat.], welcher am 3. Februar 1303 die Kirche zu Lubom, Kr. Ratibor, auf Bunsch des Herzogs Premislaw weihte und hierbei zugleich die Kirchenintünste bestimmte, wäre, da er sich ausdrücklich Stellvertreter (namiestnik) des Bischoss Heinrich nennt, auch als solcher anzusnehmen und würde dann die Reihe der Suffragane von Breslau eröffnen. Allein die betreffende Urkunde selbst zu schweren Beschenken Anlas. Der Text derselben ist nur durch ein Bidimus Bischos Peters von Breslau von 1459 in dem Bidimus des Bischoss Karl, Erzherzogs von Oesterreich d. d. Reisse 1615 Juli 14. in czechischer Sprache erhalten den und stellt sich als eine mehr oder minder freie

<sup>1)</sup> Scopoli (Scopeli), eine griechische Insel im ägäischen Meere. Bams S. 427 (429 ?). Gräffe, Orbis latinus. Dresben 1861. S. 178. Ritter, geographisch flatifitisches Lexiton unter Scopeli.

<sup>2)</sup> Urf. Binc. Bredl. Rr. 130. Das an ber Urfunde befindlich gewesene Siegel bes B. Paul v. Scopoli ift leider vom Pergamentstreifen losgeriffen und fehlt.

<sup>3)</sup> Urt. Sagan Nr. 34. Das S. fehlt, nur Refte bes Pergamentstreisens sind noch vorhanden. Die Meihe ber wirklichen Bischöfe von Semgallen schließt mit heinrich von Lügelburg, der 1237 auf den Bischofsstuhl getommen war. 1246 wurde biese Epistopat mit dem Rigaer Erzbisthum vereinigt. Bruder hartung zählt baber zu ben nordischen Bischöfen in partibus. S. Gams S. 306. 311. Mooper S. 100.

<sup>4)</sup> Urtunde &. Oppeln-Ratibor Dr. 85 h. im St.-A. (einfache gleichzeitige Abichrift).

und sehlerhaste Uebertragung aus bem lateinischen Urterte bar. Es erscheint burchaus fraglich, ob bem "namiestnik" wirklich ber Titel suffraganeus, vicarius ober vicegerens im Original und nicht etwa ein Ausbruck wie auctoritate (episcopo), dioecesani super hoc consensu accedente ober bgl., wie sie sich in Urkunden früherer Bischöse i. p. vorsinden, zu Grunde gelegen hat. Das bedenkliche "niekdy" (d. i. olim, quondam) für Bischos Heinrich († 1319), welches nur dann Sinn haben könnte, wenn dieses Wort dem vidimierenden Bischos Peter in den Mund gelegt wird, vermag die Glaubwürdigkeit dieses Zeugnisses keineswegs zu erhöhen 1).

Ein Bisthum, auf welches ber vorstehende Titel etwa bezogen, ein Orts- ober Ländername, ber allenfalls dem Somonski untergelegt werden könnte, ließ sich nicht ermitteln.

1. Bruber Paul v. Banz, Bischof von Tiberias [episcopus Tiberiadensis]<sup>2</sup>) aus dem Orden der Cistercienser, ist der erste Suffragan im Breslauer Sprengel, dem wir als solchen einen langsjährigen Zeitraum hindurch, vom 14. August 1307 bis 13. März 1321, urkundlich begegnen. Als Cistercienser bezeichnet sich Bischof Paul selbst in der Urkunde vom 13. November 1320<sup>3</sup>) und der Zusanz zu seinem Sterbedatum im Nekrolog von Leubus: "monachus Lubensis" vermelbet uns sein Heimathskloster<sup>4</sup>). Einer Leubuser Urstunde vom Jahre 1319<sup>8</sup>), mittelst welcher unser Weithischof die von ihm bewirkte Beilegung eines Streites zwischen Abt und Brübern seines Stistes und Johann Kurzbach (Kurdebot) wegen der Mühle zu Breitenau bezeugt, verdanken wir die wichtige Mittheilung, daß

<sup>5)</sup> Nr. 198. Undatirt. An ihr hangt bas einzig befannte Siegel bes Bifchofe, bas benen bes Bifchofe Johann III. (Romta) ahnelt. Die Bisthumslillen fehlen auf ersterem.



<sup>1)</sup> Der hochverbiente Forscher, Geistlicher Rath Welhel in Tworkau, erklärte mittelft einer längeren Nachricht im Schles. Kirchenblatte v. 1864 Nr. 49. S. 609 biesen Nicolaus episcopus Semensis für ben ältesten Bischof ber Diöcese Breblau. Reuerbings im Schematismus für b. 3. 1887 (Einleit. S. XIV.), in Uebereinstimmung mit Depne (Dot. Gesch. bes Bisth. Br. Bb. III. 1868) S. 378 in ber Note, stellte A. Belhel ben 1307 auftauchenden Bischof Paul v. Tiberias als solchen auf.

<sup>2)</sup> Tiberias bas heutige Tabaria in Sprien. Name von Stadt und See im Alterthume! S. a. Gams S. 454.

<sup>3)</sup> Urt. Rreugftift Reiffe 55.

<sup>4)</sup> Battenbach, Monumenta Lubensia p. 57: Nov. 19. obiit dominus Paulus ep. Tyberiadensis et monachus Lubensis.

ber Aussteller ein Mitglied bes berühmten Breslauer Stadtgeschlechtes berer von Bang war 1).

Ueber Bischof Paul's Amtsthätigkeit wissen wir Folgenbes: 1307 Dezember 13. und 1308 am 9. Januar verheißt er ben frommen Gästen und Bohlthätern ber Klosterkirche ber Benediktinerinnen zu Striegau ben üblichen Ablaß von je 40 Tagen. In mehreren Urfunden Bischof Heinrich's von Würben († 23/9. 1319), welchen er selbst minbestens um ein volles Jahr überlebt hat, aus ben J. 1307 bis 1315)<sup>2</sup>) erscheint Paul an der Spize ber Zeugen, wie ihm als bischöflichem Stellvertreter gebührt. Lettmalig sindet sich sein Name am 13. März 1321 vor 3).

Unbekannt ift sein Tobesjahr; abweichend von bem im Nekrologe von Leubus angeführtem Tobestage giebt bas Heinrichauer Register ben 26. November als solchen an 4).

Für ben nächstfolgenben langen Zeitraum vom Frühjahr 1321 bis Oftern 1343 Beihbischöfe bes Bisthums urkundlich nachzuweisen ist bisher noch nicht gelungen. Fest steht nur, daß nach Bischof Hein-

<sup>1)</sup> Leubus Rr. 198. Auf ber Rückfeite ber Urkunde sindet sich von einer vielleicht gleichzeitigen, zweisellos aber noch dem 14. Jahrhundert angehörigen hand eine, wie dies dei der Mehrzahl von Urkunden der Kall ist, kurze Angabe über Indal und Betress, bier mit solgenden Worten: Domini Pauli de Bantz epissopi) super concordia de molendino in Bretenow (Breitenau, Kr. Neumark). Das Geschlecht der Banz ist wohl aus dem bekannten gleichnamigen Orte dei Lichtensels im dayrischen Kranken herzuleiten. Als berühmte Mitglieder desselben seien her bespehrer genannt: Nicolaus de Banzz canonicus s. Johannis et cantor s. Crucis, den wir als weltlichen Administrator des Bisthums nach Bischof heinrichs Tode genannt sinden werden. S. a. Cod. d. Sil. XI. S. 90. heinrich (II.) v. B. war Bischovon Lebus 1353 die 1365. Gams, Series p. 286 und Wohlbrück, Gesch. des ehemal. Bisth. Ledu. Bb. I. S. 473. Diese Kamilie, die man unterscheten mus von anderen Geschlechtern in Schlessen in Schlessen des Pressau, den Wantsch und Bant (Bante, Bantaw), schein früh, Ende des 14. Jahrhunderts oder zu Ansang des nächsten ausgestorden zu sein.

<sup>2)</sup> Urkt. Benedikt. Striegau 4 u. 7. (1307 Dez. 13. 1308 Jan. 9.) Urkunden Bischofs heinrich, in benen Paul als Zeuge austritt: Coll. Oppeln 7 (1307 Aug. 14.), Trebnit 149 (1310 Januar 29.), Liber niger (Domarchiv) Fol. 27. (1314 Okt. 4.) und Originalurkunde des Staatsarchivs zu Königsberg von 1315 Juni 28.

<sup>3)</sup> Un gedachtem Tage ließ Paul B. v. T. bem Nicolaus von Jentwig 2 hufen Acters bei bem Borwerte Rinacho auf. Repert. Froben. II. 28 im Staatsarchiv; vgl. ganbbuch Kaiser Karl's IV., Nr. 43. gebr i. b. Berichten ber Vaterland. Gesellsch, zu Breslau v. J. 1842.

<sup>4) 3</sup>tichr. Bb IV. 301.

rich's von Bürben Tob (1319) die Abministration in spiritualibus in den Händen des Propstes Heinrich von Baruth und des bekannten Domherrn Arnold von Propan jahrelang gelegen hat, während die Temporalien von den Kanonistern Nifolaus von Banz und Heinstich von Drogus vorzugsweise verwaltet worden zu sein scheinen. Um Schluß des J. 1325 wurde Arnold von Propan als geistlicher Abministrator des Bisthums von dem Official Konrad abgelöst.

Balb nach Anfang ber langjährigen Regierung bes Bischofs Preczlaw v. Pogarell (1341—1376) erst erscheint bann

2. Stephan, Bischof von Lebus als venerabilis patris domini domini Priczlai episcopi Wrat. in ipsa dyocesi Wrat. in officio pontificali vices gerentes, welcher 1343 in der Osteroktave während der Abwesenheit des ebengenannten auf einer Romreise befindlichen Bischofs den Benediktinerinnen zu Striegau<sup>2</sup>) und am Michaelistage des nächsten Jahres (1344) zu Gunsten der Pfarttriche zu Wiltschau, Kr. Breslau<sup>3</sup>), Ablaßbriese ausstellt.

1345 stirbt Bischof Stephan und findet im Presbyterium ber Breslauer Domkirche seine Ruhestätte. Die Aufschrift des Leichensteines sautete, wie folgt: Stephanus episcopus Lubecensis exulobiit MCCCXLV die sepultus 4).

Langjährige Mighelligkeiten mit ber Stadt Frankfurt a/D. hatten biesen Pralaten schließlich, ba er fich in seinem Sprengel nicht mehr sicher fühlte, zu freiwilliger Verbannung veranlaßt. In Breslau fand er ein Afpl, um auch hier zu sterben b).

3. Bruder Frang, episcopus Canticensis (Cantanus)6), vom Orben bes h. Franciscus, und vermuthlich aus bem schlefischen

<sup>1)</sup> Grünhagen, König Johann von Böhmen und Bischof Ranter von Bres- fau G. 20 u. 21. Cod. d. Sil. V. p. VIII.

<sup>2)</sup> Urt. Bened. Striegau Dr. 30 im Staatsarchiv. Benne B. G. I. 982.

<sup>3)</sup> Urbar von Biltschau aus bem 16. Jahrhunderte in den Ortsaften (Staatsarchiv).

<sup>4)</sup> Erdmann, Beschreibung ber Rathebral Rirche ad St. Joannem ic. ju Breslau, Br. 1850. S. 32.

<sup>5)</sup> Bobibrud, Beich, bes ehemal, Bieth. Lebus I. 459.

<sup>6)</sup> Wir wollen hier beiläufig bemerken, daß der von heyne B. G. I. S. 649. lebiglich auf Grund einer von dem bekannten alten Chroniften Naso überlieferten, zweifellos salich geleienen und verstandenen Grabinschrift als 4. Weibbischof von Breslau angenommene Johannes I. († 1360) urfundlich durchaus nicht nachgewiesen kann.

Breel. Staateardive.

Abelsgeschlechte ber Notwis stammend 1). Seine Ernennung zum Bischof i. p. war am 21. August 1346 erfolgt. Wir bürfen ihn als ben unmittelbaren Amtsnachsolger bes Lebuser Bischofs Stephan betrachten. Urfundlich sinden wir diesen Weihbischof von 1349 bis 1361 zehnmal vertreten und zwar mehrmals mit den ausdrücklichen Bezeichnungen als vices gerens, vicarius (amministrator) in spiritualibus generalis und suffraganeus et vicarius in spiritualibus — domini Preczlai episcopi Wratislaviensis 2). Seine weihbischöfslichen Handlungen bestehen zumeist in Ablasertheilung und Assistantenziens bei wichtigen, von dem Diöcesan selbst vorgenommenen Atten.

Nach dem 1. Oktober 1361 entschwindet Franz von Rotwit unseren Augen. Sein Todesjahr ist unbekannt; das Todesdatum giebt das Heinrichauer Nekrologium: April. 22 obiit pie memorie dom. Franciscus Rothwicz episcopus Canticensis.

4. Thomas alias Petrus, episcopus Sareptensis 4), bem Orden der Cistercienser angehörig. Er ist als einer der vorzügslichsten Aerzte seiner Zeit bekannt und wird deshalb urkundlich, vor Erlangung der bischöflichen Würde, insgemein als Physikus bezeichnet. Petrus lautet der eigentliche Name und erscheint erst nach 1352 in Folge der Erhebung seines Trägers zum Bischof stehend in Thomas umgewandelt. Nach seiner eigenen Angade ist er 1297 gebo-

<sup>1)</sup> Franciscus ord. s. Francisci 1346, 21. VIII. electus ep. Canticensis. Gams p. 403. Sein Bisthum war eines der 23 Bisthümer auf der Infel Kandia (Creta).

2) Urfunden: 1349 10/9. Igfr. Striegau 33. 1352 7/5. Klaris. Strehsen 29. 1353 19/10. (Staatsarchiv). Obichr. Klose II, 2. S. 242. (Stadtarchiv Breslau). 1354 9/7. Koll. Ratibor 4. 1354 17/12. Domin. Bresl. 74. 1356 24/9. Domarchiv. A. 32. 1357 6/2. Kreuzstift Reisse 78. 1359 9/3. Reisser Lagerbuch A. f. 2. 1362 6/1. ebenda f. 49. und 1362 1/10. Bincenz Breslau Nr. 410. Exptere sammtlich im

<sup>3)</sup> Itser. Bo. IX. 288. Ein in schlessischen Urkunden von 1333—1365 bäufig auftretender Ritter Bernhard von Rottwig (nach dem gleichnamigen Orte bei Neisse?) ift vielleicht ein Bruder des Weisbischoses. S. a. Cod. d. Sil. X. 154 u. Blazet, Wappenbuch des Abels von Oestr. Schlesten. Nürnberg 1885. S. 66 u. Rotwis.

<sup>4)</sup> Das alte Sarepta in Sprien, woselbst einstmals ein unter dem Erzbisthume Tpro stehender Bischossish war. Zebler, Universalleriton Bb. XXXIV. 96. Gams S. 434.

<sup>5)</sup> S. bei henschel, Schlestens wissenschaftliche Zustände im 14. Jahrhundert. Breslau 1850. S. 38 figb. Wattenbach, Monumenta Lubensia S. 53 und die Bischof Thomas von Sarepta betr. Originalurtunden von 1352 bis 1378 im Staatschuse: Vincenz. Kloster Bresl. 316. 332. 336. 348. 350. 351. 413. 445. 471—77. 491 u. 543. Sein Wappenstegel (Vinc. Br. 477) zeigs eine Pitgermuschelt.

ren, praftizierte nach absolvierten atabemischen Studien und Erwerbung bes Magisterbiploms eine Zeit lang in verschiebenen Ländern und Städten als Argt. Auch in Rom icheint er gewesen zu fein und bei biefer Gelegenheit Empfehlungsbriefe bem Bapfte Johann XXII (+ 1334) überreicht zu haben. Bon 1336 an foll er feinen bauernben Aufenthalt in Breslau, im St. Bincengflofter genommen haben. Die fpatere Erhebung in feine hohe geiftliche Stellung - wir finden ihn erstmalig 1352 Dezember 1. als "pronune episcopus Sareptensis" bezeichnet 1) - barf hauptfächlich ber besonderen Empfehlung und Fürsprache bes Bergogs Beinrich's VI († 1335)2), beffen Brubers Boleslam III († 1352) von Liegnit Brieg und feiner Gohne bei bem beiligen Bater jugeschrieben werben. Alle biefe Fürften haben fich bem Befprochenen, beren Rapellan und felbstrebend auch Leibargt er gewesen ift, ju jeber Beit bantbar gezeigt, wie verschiebene Schenfungsurfunden barthun. Auch Raifer Rarl's besonderer Gunft erfreute fich Bischof Thomas. 1364 Juni 8. bei feinem Aufenthalte zu Breslau befreite Rarl bie Besitzung Opatowit (Ottwit bei Breslau) seines "consiliarius et devotus (noster) dilectus", von allen Steuern und Auflagen3). Da aus ber Zwischenzeit von Ottober 1355 bis babin 1369 von unserem Beibbifchofe ausgestellte Urfunden nicht befannt find, fo liegt die Bermuthung nabe, bag berfelbe bem Raifer bamals als Begleiter und Berather gebient und erft fpat feine Stellung als Suffragan in Breslau wieber aufgenommen habe.

Bon Mitte Oktober 1369 an finden wir Thomas wieder in Breslau und wir erfahren, daß dieser aus eigenen Mitteln eine Kapelle zu Ehren der Mutter Gottes, des h. Thomas und der 11000 Jungfrauen im Bincenzkloster zu dauen beabsichtigte und zu diesem Zwecke 7 Mark jährlicher Zinsen de redditidus pitantiae conventus für 70 M. Kapitalsumme erkauste<sup>4</sup>). Nach Bollendung und ersolgter Einweihung des Baues Ostern 1372 verhießen auf sein Ansuchen der



<sup>1)</sup> Binc. Br. 332.

<sup>2)</sup> S. Peiper's Mittheilungen über ein heinrichauer Formelbuch Bifchr. XI. S. 447. Näheres f. m. auch bei henne II. 203. u. Görlich, Urkunbl. Gesch, ber Prämonstratenser I. S. 76.

<sup>3)</sup> Binc. Br. 413. und Bohmer, Regeften Raifer Rarl's IV. Dr. 4051.

<sup>4)</sup> Binc. Br. 445.

Erzbischof von Prag und mehrere Bischöfe, sowie er selbst den andächtigen Besuchern der neuen Kapelle Ablah').

Am Gründonnerstag (14. April) bes folgenden Jahres (1373) ging Bischof Thomas in Begleitung der Aebte von St. Bincenz und St. Maria auf dem Sande in seierlicher Prozession nach der Kathebralkirche zu St. Johann in Breslau und celebrierte in letzterer das Hochamt<sup>2</sup>).

Die letzte von biesem Beihbischofe ausgestellte Urkunde d. d. Breslau 1378 April 15., also während der Sedisvakanz, betrifft die Präsentierung eines Leubuser Prosessen für die erledigte Pfarrstelle der ecclesia parochiana Omnium Sanctorum situm ante monasterium s. Vincentii<sup>3</sup>).

Das Tobesjahr bes in vorgenanntem Jahre (1378) bereits 81jährigen Greises wissen wir nicht. Der Sterbetag wird in dem Heinrichauer Nefrologe auf den 24. September gesetht .

5. Mathias von Reumarkt, Bischof von Trebinje sepiscopus Tribuniensis] 3) 1356 bis 1370. Obgleich aus ben zahlreichen urkunblichen Rachrichten, welche uns über biesen Prälaten überliefert sind, direkte Beweise über bessen weihbischöfliche Thätigkeit sich nicht erbringen lassen, wollen wir doch das Wesentliche, was wir über sein Leben und Wirken wissen, hier mittheilen. Mathias ist der Bruder des als Kanzler Kaiser Karl's IV. bekannten Bischofs Johann v. Leitomischl, später von Olmüß († 1380) 6). Die schlesische Stadt Reumarkt ist die Heimath dieser Brüder, deren Bater Nikolaus, ein anscheinend bemittelter Bürger, noch 1364 urkunblich als Erbrichter an der Spize der städtischen Schöppen auftritt 7). Bischof Johann, der auch Archidiakon des Glogauer Kollegiatstisses und Ooktor der Medi-

<sup>1)</sup> Nach ben oben angeführten Urfunden Binc. Br. Nr. 445-474.

<sup>2)</sup> Urf. Binc. Br. 491.

<sup>3)</sup> Urk. Binc. Br. 543. Die Allerheiligenkirche wurde bei dem bekannten Abbruch bes alten Bincenzklosters 1529 ebenfalls mit niedergerissen. S. 3tschr. IV. 158 und Pol, Jahrbücher III. 64.

<sup>4)</sup> Monum. Lubensia S. 53. 24. Sept. obiit dom. Thomas ep. Sareptensis fautor monasterii.

<sup>5)</sup> S. Note 1 S. 3. alin, 3.

<sup>6)</sup> Libri erectionum archidioecesis Pragensis saec. XIV. et XV. Liber I. p. 28.

<sup>7)</sup> Urt. Stabt Neumartt Dr. 8 im St. 2.

zin war, hat seine Anhänglichkeit an die Baterstadt durch Stiftung einer Seelenmesse in der dortigen Pfarrkirche im J. 1360 bethätigt.). Beide Brüder standen bei dem Kaiser in hoher Gnade. Nachweislich hat Bischof Mathias sich in den Jahren 1356 bis 1361 in Böhmen, woselbst er auch Güter erward, aufgehalten. Daß er ein vermögender Mann gewesen ist, bezeugen mehrere Guts- und Zinsenkäuse im schlesischen Batersande. Auch für sein Seelenheil hat er durch Stiftung einer Bikarei (1364 Nov. 20.) in Gunschwiz, Kr. Ohlau, und einer Seelenmesse für sich und seinen Bruder in der Brieger Schloßkapelle gesorgt. Das setzte Lebenszeichen giebt uns eine am 10. Dezember 1369 von ihm ausgestellte Urkunde zu Gunsten der Bikarien zum heiligen Kreuz in Bressau. Da eine Urkunde vom 21. April des nächsten Jahres (1370) ihn als bereits verstorden aufssührt. so, so ist als sein Todestag nach den Rekrologien von Leudus und Kamenz der 1. April gedachten Jahres zu seizen.

6. Bruber Dirslaus, episcopus Clatensis'. 1371 bis 1392. †1398. Bon diesem Breslauer Beihbischof aus dem Predigerorden wird durch eine Reihe Urfunden bezeugt, daß er als "suffraganeus domini Preczlai episcopi Wratislaviensis" in der Zeit von Oftober 1371 bis Ostern 1372, serner 1375 April 19., 1390 an einem Quatembertermin und schließlich 1392 den 2. Dezember entsprechende Amtshandlungen vollzogen hat. Außer einigen Ablaßspenden und Priesterweihen refonziliierte er auch den Kirchhof und Kreuzgang im Dominikanertloster zu Ratibor') und konsektierte einmal in der Charwoche 1372, unter Assistand der Aebte der Prämonstratenser und der Augustiner-

<sup>1)</sup> Urf. Stabt Reumarft Rr. 7 im St.-A.

<sup>2)</sup> Böhmer, Regeften Raifer Rarl's IV. Dr. 2470, 2479 u. 2491.

<sup>8) 3</sup>tfdr. Bb. VI. S. 54. Urfunde & LBW. Nr. 440. u. 3tfdr. Bb. IX. Nr. 1614.

<sup>4)</sup> Cod d. Sil. IX. Nr. 1613.

<sup>5)</sup> urt. 8. LBW. Nr. 685.

<sup>6)</sup> urf. F. LBW. Nr. 686. 7) 3tfcr. IX. 296. 335.

<sup>8)</sup> Welches Bisthum i. p. gemeint sein soll, ließ fich nicht ermitteln. Weber bei Gams, noch in anderen Gulfsmitteln findet sich ein ähnlicher, den vorliegenden Berhältnissen entsprechender Name. Neben Clatensis erscheinen auch die Formen Zlatensis und Clacensis. Claratensis bei Bzovins, Vita b. Ceslai kann wohl nur auf willkurlicher Annahme beruhen!

<sup>9)</sup> Cod. d. Sil. Bb. II. S. 164.

Chorherrn zu Breslau das heilige Del im Dome 1). Daß Dirslaus, welcher nach seinem Bappen zu schließen, der bekannten, längstausgestorbenen schlesischen Abelssamilie Schwenkseld angehört zu haben scheint 2), im Jahre 1398 aus dem Leben geschieden ist und seinen Ruheplat in der Kirche des h. Abalberts in Breslau, hinter dem Hochaltar gefunden hat, darf als eine zuverlässige Nachricht der schon mehrsach angezognen Bita d. Ceslai angenommen werden 3). Doch ist die unmittelbar vorausgehende Angabe derselben Quelle, berzufolge dieser Beihbischof einen gleichnamigen Amtsvorgänger gehabt, der 1347 gestorben und an gleichem Orte begraben worden sein soll, durchaus unerwiesen.

7. Der erste Weihbischof, den die Urkunden des 15. Jahrhunderts ausweisen, ist der durch sein späteres Schicksal bekannte Nikolaus von Bunzlau, episcopus Abelonensis\*). Durch eine Urkunde vom 2. Februar 1392 ersahren wir, daß der Presbyter Nikolaus, der Sohn des Johann de Boleslavia, weiland Bürgers von Brieg, in einigen Dörsern der Johanniter bei ebengenannter Stadt "vor Zeiten" mit Zustimmung des Ordens 5 Mark j. Z. um 40 Mark erkauft habe.). Die einzige weithbischössische Handlung, welche Nikolaus unseres Wissens vollzogen hat, bestand in der Ordinierung eines Presbyters Simon im Jahre 1407°). Die übrigen Nachrichten beziehen sich auf den Berkauf seiner Grundstücke auf der "Beydegasse" zu Breslau i. J. 1407°) und seines halben Dorses Jenkwiz bei Neumarkt, "das eczwenne und vor langen czeiten Panczken Doryngs gewest ist und nu vor todes wegen eczwenne Andres

<sup>1)</sup> Die einschlägigen Urfunden des Staatsarchivs sind solgende: Vincenz Bresl. 475. 476. 519 Domin. Bresl. Nr. 86. S. a. Cod. d. Sil. II. S. 164. 3tschr. IX. S. 185.

<sup>2)</sup> An der Urfunde Bincenz 476 v. 1372 März 27. hängt an Pergamentstreisen das gut erhaltene runde Siegel des Bischofs Dirslaus in dunkelgrünem Wachs. So zeigt das bischöftiche Brustbild innerhalb einer gothsischen Umrahmung, darunter in einem Dreieckschild 3 schächertreuzsörmig gestellte Grabscheite, deren Griffe durch einen Ring verbunden sind. Umschrift: SECRETUM FRIS DIRSLAI DEI GRA EPI. CLATEN. S. a. Blažet, Wappend. des abgestorbenen Abels v. Schlesten Rürnb. 1887. S. 99.

<sup>3)</sup> S. 28. 4) Avalonensis (Aulon) in Griechenland. Game S. 431.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cod. d. Sil. IX. Nr. 536. <sup>6</sup>) 3tfchr. Bb. IX. €. 186.

<sup>7)</sup> Roppan 41. C. 2 (Stabtarchiv).

Czawmars an eczwenne die ersame und toguntliche fraw Jutte Bunczlawynne, die des vorgnanten hern Niclas des weyhebisschoffes eliche mutter gewest ist und von ir an denselben erwirdigen und andachtigen hern Niclas den weyhebisschoff von rechtir naturlicher irfolgunge (Erwerbung) komen, gesturben und erstampet ist" am Freitage vor Himmelfahrt (18. Mai) 1408, an ben reichen Breslauer Bürger Benricus Jentwig. Diefer Lettere hat an bemfelben Tage auch bie anbere Salfte bes genannten Dorfes, bas pormals, bis g. 3. 1368, ben Gebrübern Rabat, Bancato und Thuringus als beimgefallenes Leben nach bem Tobe bes letten Besiters, bes icon genannten Andreas Czammar, vom bohmischen Könige erkauft 1). Die nähere Mittheilung biefer Borgange erschien nothwendig, weil fie ein helles Licht auf die bisher noch unaufgeflarte Geschichte ber Gefangennahme bes Weihbischofes am 13. Februar 1410 burch Dietrich Doring (Thuringus) und beffen Belfershelfer Beinrich v. Rorau merfen. Nachbem ber von feinen Feinben auf bem Bobtenberge in Bermahrung gehaltne Berr bie Freiheit wieber erlangt hatte, vermuthlich furg vor bem 19. Marg gen. I., - benn an biefem Tage wurde bas vom Bischofe über ben gangen Sprengel verhängte Interbift aufgehoben 2), - trat am Montage nach Ambrofii (7. April) bereits bas Zwölfergericht gur Entscheidung ber Streitsache beiber Barteien in Schweidnit gusammen. Dutherich Doring und Beter Reyntich von Brieg auf ber einen und ber "erwirdige in gote vater und erre her Nicolaus Bonzlaw bischoff zu Abelonia" auf ber anberen Seite ericbienen hier berfonlich. Der in feinem Bortlaute überlieferte Spruch ber Schiebsleute gewährt leiber nicht gang ben gewünschten Aufschluß, ba er bes vorgeschilberten Borfalles felbit und feiner Urfachen nicht gebenft, aber er zeigt zur Benuge, bag Dietrich Doring gewiffe Unfpruche an bie von feiner Familie früherhin befeffenen Guter geltend gemacht und babei felbst Anwendung von Gewalt nicht gescheut hatte. Dem arg mitgespielten Bischofe murbe nun burch bas Zwölferrecht volles Recht zu-

<sup>1)</sup> Landbuch bes F. Breslau III. 9 k. fol. 117 und Kaiser Karl's IV. Landbuch, Jahresbericht ber vaterland. Gesellschaft von 1842. S. 49.

<sup>2)</sup> S. Denne Bb. II. G. 612.

gesprochen und bestimmt, daß er "moglichen bleibe bey der goben und recht habe zu den zinsen, die Zawdemar gelossen hat etc. '). Richt allzulange hat Nikolaus von B. diesen seinen Unsall überlebt; am 10. Oktober 1411 ist er gestorben 2).

Auf Nikolaus von Bunglau ist alsbald 8) Thielmann, episcopus Symbaliensis, gefolgt3). Der Catalogus abbatum Saganensium melbet uns über ihn 3. 3. 1412 Folgenbes: Unde his temporibus fuit quidam suffraganeus ecclesiae Wratislaviensis, nomine Thylemannus, de ordine heremitarum ordinis s. Augusti, vir magne litterature, valde familiaris Ludulpho (abbati Saganensi) 4)! Bon biefem ausgezeichneten Manne erfahren wir aus ber tommenden Reit, baß er 1421 Januar 8. mit bem Berjoge Ludwig von Liegnit gemeinschaftlich einen Bergleich zwischen Rollegiatstift und Rath zu Liegnit rudfichtlich verschiebener Streitpuntte gestiftet hat 5). 1422 im Sommer finden wir ben Weihbischof auf einer Reife burch Sachsen, benn am 5. Juli weihte er einen Altar in ber Rlofterfirche zu Chemnig 6). Im Augustmonat begegnen wir Thielmann in Sagan und Umgegend, woselbit er Bisitationen abhielt. In berfelben Beit ftirbt fein Freund Abt Ludolph, beffen Begräbniß er beiwohnt; auch wird er bald barauf in bem Bahlinstrumente bes neuen Abtes Beinrich II. erwähnt 7). Der letten ficheren Runde über ihn zufolge weihte Thylmannus episcopus Symbaliensis i. J. 1425 bie Rollegiatfirche zu Liegnig 8).

Noch unter Herzog Wenzel von Liegnit als Bischof von Breslau, vor erfolgter Resignation 9), tritt urkunblich 9. Bernhardus epis-

<sup>1)</sup> Zwölserrechte Prototolle von 1400-1520. F. Schweidn. Jauer IV, 15 a. Fol. 10.

<sup>2)</sup> Beinrichauer Retrolog, Btidr. Bb. IV. G. 298.

<sup>3)</sup> Symbalon das heutige Balaclawa in der Krim. S. cod. d. Sil. Bb. IX. Register S. 305.

<sup>4)</sup> Stengel, Script. rer. Sil. tom. I. p. 264.

<sup>5)</sup> Schirrmacher, Urfunbenbuch ber Stabt Liegnit S. 322.

<sup>6)</sup> Necrolog. mon. s. Mariae in Chemnit, Mente, Script. rer. Germ. II.

<sup>7)</sup> S. Stengel a. a. D. S. 287.

<sup>8)</sup> Rofics, Script. rer. Sil. Bb. XII. S. 46.

<sup>9)</sup> Die lette von ihm in dieser Eigenschaft ausgestellte Urtuude burfte bie vom 2. Marg 1418 sein. S. Cod. d. Sil. II. S. 103.

copus Kalipolensis') suffraganeus Wratislaviensis 1417 April 22), ber Mitglied bes Predigerordens gewesen zu fein Scheint, auf. Ihn treffen wir bann noch zweimal innerhalb Bischof Ronrad's, Bergogs von Dels, Regierung († 1447): 1428 April 3. erthielt Bernhardus ep. Calip. "de licentia domini Conradi episcopi — divina nobis gratia suffragantibus" bem Johannes Francisci Goltberg, aus angesehener Breslauer Familie 3), die niederen Weihen 4). In einem von bem Bafeler Rongil ausgehenden Mandate vom 18. Auguft 1434 wird ber genannte Suffragan ale Pringipal und ber Notar Baul Hoczenblocz als fein Brofurator in einer Executionsfache aufgeführt 5). Um Oftern bes folgenden Jahres, 1435, ift BB. Bernhard, ber einem auten bürgerlichen Saufe entstammt zu fein icheint und feinen Sausmarken-Schild gefliffentlich auf ben Siegeln anbringen ließ, bereits tobt. Daß er u. A. auch feiner Dienerin Margaretha gedacht hat, melbet bie Urfunde ber Breglauer Dominifaner vom 22. April 1435 mit folgenden Worten: ",quod Bernhardus episcopus Kalipolensis inter duas ultimas voluntates donasset Margarethae famulae suae 6 marcas cum uno fertone annuos census, quorum duas marcas monasterium s. Adalberti Wrat. acceperit 6)." Da nun biefer Beibbifchof unzweifelhaft in letterem Alofter feine lette Rube gefunden hat, so wird man mit Recht versucht, die sonft unerflärliche Angabe in ber Vita b. Ceslai, ber gufolge ein "Frater Bernhardus episcopus Calipolensis suffraganeus Wrat." im Jahre 1315 gestorben und bei St. Abalbert begraben worden fein foll, auf



<sup>1)</sup> Callipolis (Gallipoli?) einstmale Sit eines Epistopate in Thracien. Game S. 427.

<sup>2)</sup> Urf. Ratharinen - Al. Breslau Nr. 67. mit prachtvollem, scharf ausgeprägtem Siegel in rothem Bachs an Bindsäben. Oval, oben und unten zugespigt. Es zeigt die im 14. Jahrh. übliche Darstellung für Bischosoffiegel. Wichtig find die beiden Wappenschilde (Hausmarke) auf demselben! Die Urkunde selbst enthält den Ablaß einer Unzahl Kardinäle für das gen. Kloster.

<sup>3)</sup> E. Cod. d. Sil. Bb. XI. E. 100.

<sup>4)</sup> Urfunde des Stadtarchivs mit dem abhängenden fleinen runden S. des Ausstellers. Darstellung: die beil. Katharina mit dem Rade. Darunter Wappenschild mit hausmarfe wie bei Urfunde in Note 2, oben.

<sup>5)</sup> Urf. Binc. Dr. 1139.

<sup>6)</sup> Urf. Dom. Bredl. Nr. 164.

ihn, ben 1435 Berftorbenen, zu beziehen und ein Migverftändniß bez. ber Jahreszahl vorauszusehen 1).

10. Johann von Banwis, episcopus Symbaliensis2). Tritt erstmalig am 18. August 1437 zu Breslau auf, indem er einem bem Brieger Bedwigsstifte vom Bifchof Ronrad ertheilten Ablaffe auch seinerseits einen folden von 40 Tagen hinzufügt 3). Bon befondrer Bichtigfeit ift bie zweite bekannte Urtunde Diefes Beiftlichen, ba fie uns über feine Berfon und Beimath felbst Aufschluß giebt. 1441 am Ottober 23 ju Breslan bezeugt nämlich Johannes, Weihbischof von Breslau sepiscopus Symbaliensis vicarius in pontificalibus patris et domini d. Conradi episcopi Wratislaviensis auf porgangiges Ersuchen Beinrichs, bes Bropftes ber regulierten Chorherren ju Glat, bag er einft (1405 am 15. Geptember) jur Pfarrei in Oberschwebelborf bei Glat prafentiert morben sei 4). Da nun bas an ber betreffenden Originalurfunde befindliche Siegel bes Ausstellers jur Seite einer Beiligenfigur ben befannten einfachen [oben gefpaltenen] Wappenschilb bes altberühmten Glaber Abelsgeschlechtes ber Panwip zeigt, so ist jeber Zweifel über bie ichon langft vermuthete Bugehörigfeit Johann's ju eben biefem Stamme gehoben 5). Johann v. B., ber icon 1396 als Pfarrer ju Altlomnit genannt wird 6), vertauschte bie 1405 übernommene Pfarrei zu Oberschwedelborf, welcher Ort übrigens zu ben Panwit'schen Familiengutern gehörte, 1428 mit ber Altariftenftelle am Altare Corporis Christi gu Babelichwerbt, beffen bisheriger Inhaber wiederum genanntes Pfarramt erhielt 7).

Nur einmal fpaterhin noch wird Johann v. Panwig genannt.

<sup>1) 6. 26.</sup> 

<sup>2)</sup> Nicht zu ibentifizieren mit dem unter 11. noch behandelten Weihbischof Jobannes episcopus Gardensis, wie bies Benne gethan hat; Bb. III. S. 881.

<sup>3)</sup> Cod. d. Sil. Bb. IX. Nr. 1681 auf S. 267.

<sup>4)</sup> Orig. Urf. im Glater Pfarrardive (M. Rr. 6 o.), abgebr. im 1. Bbe ber Geschichteguellen ber Grafich. Glat. S. 202-204.

<sup>5)</sup> S. Murnberger in ber Beitichr. Bb. XIII. S. 514. u. XV. S. 223.

<sup>6)</sup> Graf Stillfried, Beitr. 3. Gesch, bes schles. Abels Th. II. S. 96.

<sup>7)</sup> Glager Geich. D. Bb. II. S. 140. Diefer Klerifer Peter, ber 1441 ftarb, vermachte fein Saus in ber Stadt Sabelichwerdt bem Beibbifchofe als feinem besonderen Freunde.

In der Christnacht d. J. 1458 hat derfelbe, nach einer Nachricht der Chronik des Sigismund Rosicz, die seierliche Frühmesse im Dome gelesen 1).

Jahr und Tag bes Tobes sind bis jest noch unbekannt; in dem lestgenannten Jahre muß Johann bereits in hohem Alter gestanden haben.

11. Johann (v. Romangti), Bifchof von Garban, fepiscopus Gardensis]2). Es ift fraglich, ob biefer Beiftliche ichon gu Bifchof Konrad's († 1447) Zeiten in Beziehungen gur Breslauer Diocefe gestanden hat. Da er balb nach Bernhard's (Dr. 9) Tobe, wenn auch nicht in unfrer Proving felbft, sondern in dem benachbarten Deigner Bisthumssprengel auftaucht — 1435 am 14. Mai weiht er die Rirche zu Bantewig bei Großenhain 3), - fo konnte er, als eventueller Beihbischof von Breslau, bamals auf einer Reise burch Sachsen befindlich gedacht werben. Allein ba Johann als folcher erft zu Beginn ber Regierung bes Bifchofs Beter von Nowat hier ju Lanbe auftritt, fo laffen wir ihn nach Johann von Banwig in unfrer Aufzählung folgen. Sind wir boch ebenfo andrerfeits zu ber Boraussetzung berechtigt, daß dieser episcopus Gardensis, bevor er fein Amt in Breslau erhielt, manbernd umhergezogen fei ober anderwärts zeitweilig, fo in Meißen, Aufenthalt genommen habe. Bas mir von ihm aus späterer Zeit als urfundlich in Erfahrung gebracht haben. ift Folgendes. Bei ber Gibesleiftung bes vorgenannten Breslauer Diocefans vor Erzbischof Binceng von Inefen am 22. Oftober 1447 assistierten brei Bischöfe i. p., nämlich Johannes Naturensis4), Jo-

<sup>1)</sup> Scr. rer. Sil. Bb. XII. S. 73.

<sup>2)</sup> Gardan, Garden rectius Garten (Garthen, Gorthen) b. i. Grobno (horobno), hauptstadt bes russischen Souvernements in Lithauen. S. Codex epistolaris Vitoldi. (Mon. medii aevi Poloniae Tom. IV.) Cracoviae 1882. Register unter Grobno. Lithauen war in jenen Zeiten noch heidnisch. (S. Spruner, Atlas bes M. A. 1880. Tafel Nr. 7.) Gams kennt ein Bisthum G. nicht. Der Name Johann (II.) Garbens (als Kamilienname) episcopus Symbaliensis bei hepne III. S. 881. beruht auf Fiction und Berschmelzung zweier Personen in eine. Die gleiche irrthümsliche Annahme sindet sich in den Script. rer. Sil. Bb. XII. S. 80 wieder.

<sup>3)</sup> Sadfifdes Ardiv, herausgeg. von Bachemuth und von Beber, Bb. II. (1864) S. 339.

<sup>4)</sup> Naturensis. S. Natura (Türkei) bei Game S. 432. Zeitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb XXIII.

annes Gardensis und Bernhardus Simbaliensis episcopi'). Sobann hat sieben Jahre darnach, an ben Tagen des 12. und 13. Festruar 1454 "Johannes dei et apostolicae sedis gratia episcopus Gardensis Petri episcopi Wrat. vicarius in pontificalibus generalis" die Kirche und Klostergebäude der Cistercienser zu Grüssau auf Bitten des Abtes und des Konvents benediciert und gleichzeitig das Stift mit dem üblichen Ablaß begabt<sup>2</sup>).

1454 Mai 18. (o. D.) vidimiert Johann Bifchof von Gardan mehrere Privilegien ber Stadt Bittau 3).

Die letten Nachrichten über diesen bischöflichen Bikar giebt uns Sigismund Rosicz als Zeitgenosse in seiner Chronit z. d. J. 1455 und 1463, denen zusolge in ersterem Jahre Johannes Gardensis episcopus neben Wilhelmus Nicopolensis episcopus ) bei der am 12. Januar durch Bischof Peter Nowat erfolgten Konsektreung des Bischoses Bohuslaw von Olmütz als Assistent beigewohnt hat ). 1463 am 28. Mai endlich hat er nach Rosicz's Bericht die Grundssteinlegung zur Bernhardinkirche in Breslau in seierlichster Beise vollzogen ).

<sup>1)</sup> Urfunde Nr. 55 bes Gnesener Rapitelsarchivs. Gebr. in ben Schles. Lehnsurfunden Bb. II. S. 273.

<sup>2)</sup> Urfunde Gruffau Nr. 236. (St. A.) Das an Pergamentstreisen anbangende, große Bischofssiegel in rothem Wachs zeigt am Juße einen Wappenschild mit bem Buchstaben Z.

<sup>3)</sup> Dr. Urt. Ei. 2, Depof. Dele i. St. A.

<sup>4)</sup> Script, rer, Sil, Bb. XII. S. 68. Roficz nennt ben neuen Olmüter Bifchof falfchlich Johann ftatt Bohuslaw (f. Gams S. 298 und Mooper S. 77) eine feblerbafte Angabe, die fich bann vielfach und noch neuerdings fortgeerbt.

Bilhelm, Bischof von Nitopolis (Gams zählt 7 Bisthümer bieses Namens, in partibus auf) scheint Suffragan bes Olmüger Diöcesan gewesen zu sein. Senne Bb. III. S. 880. bält den Bresl. Weishischof Johann v. Gardan (Grodon) sür Bischof Johann v. Wardein sihm ist in diesem Irrthume auch Welhel, Schematismus sür 1887. Einseit, p. XVIII. gesolzt) und macht dasur Wishelm ep. Nicopol. zum Weish. von Breslau. An Stelle des Lettren (Wish. v. N.) setzt als 2. Afsüstenten bei der besprochenen Konsettation des B. Bohuslaw o. D. 1455 Welgel (l. c.) den Bernardus episc. Symbiensis. Welche Quelle er hierfür hatte, wissen wir nicht. Schließlich sei noch demerkt, daß auch nach einer Mittheilung Dudit's aus der fürstbisschift zu Kremser der Bischof v. Ritopolis und nicht Bernh. ep. Symbal. z. 3. 1455 genannt wird. Auf diesen Bernhard als Breslauer Suffragan kommen wir unter Nr. 12. nochmals und näher zu sprechen.

<sup>5)</sup> Ser. r. Sil. Bb. XII. S. 68. 6) Ibid S. 80.

Damit schließen die uns zugänglich gewesenen Rachrichten über Johannes episcopus Gardensis, den wir, wie schon in der Note 2. S. 17 bemerkt, für einen nordischen Titulardischof und zwar von Grodno oder Garten (Gardan) in dem damals noch heidnischen Lithauen erklären. Diese unsere Annahme wird durch das auf dem Siegel der Urstunde Grüssau 236 besindliche, das polnische Herd Zeta darstellende Wappen (Buchstade Z) wesentlich unterstügt. Bon Familien, die sich dieses Herd's bedienten, sind drei bekannt: die Dambrowka, Jaschinski (d. i. Dambrowka von Jaschin in Oberschlessen) und Komanzki. Diese aber, die Komanzki werden aus Lithauen hergeleitet und S. Ofolsky in seinem Ordis Polonus spricht von Lithau'schen Bischösen, so u. A. von einem Jakob B. von Wilna 1401'), die den Buchstaden Z im Wappen geführt hätten. Demnach glauben wir mit gutem Recht den hier behandelten Breslauer Beihbischof Johann als ein Mitglied dieses Lithau'schen Abelsgeschlechtes bezeichnen zu dürfen.

12. Bernhard, episcopus Symbaliensis, uns bekannt vom Jahre 1447 her als einer jener brei Bischöfe in partibus, welche bei der Eidesleistung des neuen Diöcesan's von Breslau, Beter Nowak, dem Erzbischose von Gnesen assischera?), wird von Heyne auf Grund einer Urkunde vom 16. Juli 1451 ausdrücklich als Weihebischof genannt. Dieser zusolge "stellt Bischof Beter II. dem Domkapitel den von ihm erwählten und apostolisch bestätigten Weihbischof Bernhard episcopus Symbaliensis i. p. vor, um statt seiner alle bischössischen Funktionen zu verrichten und überweist ihm nach dem Tode des (berzeitigen) Stadtpsarrers von Groß-Glogau, die Pfarrkirche zu St. Nitolaus mit dem damit verdundenen Kanonikate beim Glogauer Domstifte mit allen Herrschaften, Rechten 2c."

Beiteres ist uns über biesen Suffragan, ber mithin in bieser Eigenschaft in die Reihe zwischen Johann von Banwit und Johann von Komanzki, von denen urkundlich, wie wir wissen, der Erstere 1441

<sup>1)</sup> Jacob Plichta (1400-1407) f. b. Game S. 360. Dtolety T. III. p. 343.

<sup>2)</sup> S. Seite 258 oben.

<sup>3)</sup> Bb. III. S, 880. Ale bie qu. Quelle nennt henne bas Registrum Capituli eccl. Wratisl. inchoatum ao. dom. 1439 f. 63. u. 64.

und ber Lettere 1454 als rechtmäßige Bifare bes Breslauer Bifchofs nachgewiesen find, tritt, bis jur Stunde nicht bekannt geworben ').

13. Johann, Bifchof von Cyzicus fepiscopus Cisicensis, Cycicensis, Cizicensis|2), Propit des Hospitales jum beiligen Geift vor Breslau, zeichnet fich burch bie langjährige Dauer feiner Amtsthätigkeit als Suffragan aus. 3m Marg 1481 guerft auftretend und sich ausbrudlich Rudolphi episcopi Wrat. suffraganeus nennend, hat er allein in biefem einen Jahre gahlreiche Beiben und Abläffe vorgenommen. Um 29. Marg theilt er an die Rofenfrang-Brüderschaft in Breslau ben üblichen Ablag von 40 Tagen aus 3); am 29. September verheift er ein Gleiches benen, Die gum Ban ber Rapelle des h. Sebaftian auf dem Kirchhofe zum heiligen Beift in Breslau beitragen 4). In ber Beit vom 22. Oftober bis 8. November beffelben Jahres (1481) vollzieht Johann von Cyzicus verschiedene Ronsekrationen in Glat und in ber Umgebung biefer Stadt 5). Dann nach einigen Jahren erft erscheint unfer Beibbischof wiederum urtundlich, nämlich am 31. März 1489 als Beuge bei Bischof Johann Roth (vormals Bischof von Lavant) 6) und von ba bis zu feinem Berschwinden noch fieben Mal. 1493 am 2. März empfängt ber Rlerifer Martinus Martini Bolte von Schweidnig burch Johannes episc. Cisicensis suffraganeus dom. Johannis episcopi Wrat. bie fleinen Beihen in Breslau 7). 1496 April 6 weiht er ben Altar im Rathhause zu Brieg und rekonziliiert an bemfelben Tage bie bafige, burch die Töbtung eines Schülers entweiht gemesene Stadt-

<sup>1)</sup> Belgel's Angabe (f. Rote 4. S. 258) baß Bernard. ep. Symb. 1455 Januar 12. bei ber Konsektierung Bischof Bohuslaw's v. Olmütz zugegen gewesen sei, erscheint aus bem bort bezeichneten Grunde nicht haltbar.

<sup>2)</sup> Eine längst untergegangene Stadt in Mysten, einst die Metropole der Provincia Hellespontus. Game S. 445.

<sup>3)</sup> Urt. Dominitaner Breel. Dr. 297 mit ichonerhaltenem S. Des Beibbifchofe in rothem Bache an Seibenschnuren.

<sup>4)</sup> Drig. Urf. bee Stadtardine ju Breelau. (Beil. Beift.)

<sup>6)</sup> Urff. vom 22. 28. u. 31. Oftober und vom 8. Nov. 1481 f. Geschichtsquellen ber Graffchaft Glas Bb. II. S. 387 u. 388. und Rögler, Chronifen ber Graffch. Glas S. 296.

<sup>6)</sup> Urf. Stadt Strehlen Dr. 91 (im St. A.).

<sup>7)</sup> Sofdr. Rlofe 110 Fol. 5b., Ctabtbibliothef gu Breslau.

tirche'). Im Laufe bes nächsten Jahres (1497) tonsekriert ber Suffragan die Kirche zu Groß-Kauser bei Glogau'). Um 22. September 1498 promoviert er in Namslau Lukas Sorbit, einen Bürgersssohn, ad omnes minores ordines 3) und 1500 ben 14. März einen Alkaristen Simon zum Subdiakon'). Dann finden wir unseren Bischof i. p. wieder als Aussteller einer das Stiftsgut Onerkwitz betr. Urkunde in seiner gleichzeitigen Eigenschaft als Propst zum heiligen Geiste zu Breslau vom 6. Februar 1501'); am 16. Mai desselben Jahres weiht er den Kirchhof zu St. Thomas dei Reumarkt'). Nach Ausweis einer Urkunde von letztem Jahre war dieser Weilhischof gleichzeitig auch Pleban der Trednitzer Pfarrkirche').

Die letzte bekannte Hanblung Johann's bestand in der Ertheilung eines Ablasses für das Hospital zu den 11000 Jungfrauen vor Bressau am 15. November 1503°). Zu Ansang des Jahres 1505 war unser Weihbischof bereits todt, da es in einem öffentlichen Schreiben des Bressauer Diöcesans vom 15. Januar von ihm heißt, wie solgt: "reverendus olim pater dominus Johannes episcopus Cizicensis suffraganeus noster atque in pontificalibus vicarius — 9)".

<sup>1)</sup> Cod. d. Sil. Bb. IX. Nr. 1134 u. 1135.

<sup>2)</sup> Notig im Schematismus v. J. 1857 auf S. 3., wo unfer Bischof falichlich episc. Cyrellensis (!) genannt wird.

<sup>3)</sup> Urk. Stadt Namslau Nr. 364 (im St. A.) mit abhängendem S. in gewöhnlichem Bachs. Bon einem andern Typar als das S. in Note 3 S. 260 oben. Bon diesem jüngeren Stempel ist auch dassenige an der Urkunde des Stadtarchivs v. 1503 November 11.

<sup>4)</sup> Urt. Trebnig Dr. 646.

<sup>5)</sup> Ortoaften Onertwip (g. Breslau). Urbar a. b. 16. Jahrh. im St. A.

<sup>6)</sup> Die von henne Bb. III. 881 auszugsweise mitgetheilte und von ihm s. 3. noch selbst benutte Originalurkurde des Stadtarchivs zu Neumarkt ist nicht wie sonst alle übrigen Urkunden dieser Stadt an das Kgl. Staatsarchiv als Depositum gestommen. henne verstümmelt a. a. D. Cisicensis in Ersicensis (!).

<sup>7)</sup> Urfunde v. 13. Mai 1501, Trebnig Nr. 649.

<sup>8)</sup> Auf bem unteren Rande eines großen von dem Erzbischofe von Gnesen und mehreren Bischösen ausgestellten Ablaßbrieses von 27. Dezember 1501. Dier ist Johann's Siegel (ber jüngeren Gattung) in rothem Wachs angehängt. Die Darskellung ift in allen Siegeln sast bie gleiche: ein Wappenschild (bessen Deutung erst noch ermittelt werden muß) und darüber eine Schüssel mit dem haupte St. Johannis bes Täufers.

<sup>9)</sup> Repertor, Heliae (Holfdyr. D. 18) S. 690 im St. A. S. a. 3tfdyr. Bb. 3. S. 208.

A STATE OF THE STA

14. Beinrich von Füllstein, episcopus Nicopolitanus. Er entstammte einem hervorragenben, gur Beit bes breißigjährigen Rrieges ausgestorbenen Abelsgeschlechte ber Fürftenthümer Jägerndorf und Troppau 1). Beinrich v. F., ber feit 1481 als Ranonifus ber Breslauer Diocese und 1487 auch als Bfarrer zu Trebnit auftritt 2), hat befanntlich ben 1497 jum Tobe verurtheilten Bergog Mitolaus von Ovveln auf fein lettes Stündlein vorbereitet 3). Marg 1506 mar er bereits Beihbischof nach einer Originalnotig von ber Sand bes Breslauer Bischofs Johann V. Turgo, die wortlich lautet: "Anno domini M. D. sexto ego Johannes quintus episcopus Wratisl. indignus dominica Laetare, quae fuit 22. Martii, sum consecratus in episcopum in ecclesia cathedrali per reverendos in Christo patres dominos Stanislaum Olomucensem germanum fratrem meum natu iuniorem, Johannem olim, Varadienensem fratrem ord. s. Francisci 4) et Henricum Folsten (!) Nicopoliensem suffraganeum episcopus -"5).

Da nach Po I's Bericht "Herr Heinrich von Füllenstein ber Beihbischoff, ein Mann bey 100 Jahren" 1538 gestorben sein soll's), so würde die Amtsbauer desselben mit der der beiden Bischöse Johann V. Turzo (1506 + 1520) und Jakob v. Salza (1520 + 1539) fast gänzlich sich decken und er wäre also nicht weniger als 57 Jahre hindurch Kanonitus gewesen! In seine Zeit fällt die rein aus fortisikatorischen Gründen 1529 ersolgte Abbrechung des alten Bincenzstistes und die Uebersiedelung der Prämonstratenser in das St. Jakobstloster am Sandthore 7). Von Amtshandlungen dieses Suffragans sind uns

<sup>1)</sup> Blazet, Wappenbuch bes abgestorbenen Abels ber Prov. Schlesien. Tert S. 31.

<sup>2)</sup> Raftner, Archiv. Bb. I. S. 286. Urfunde Trebnit Nr. 608 (1487 Mai 1.).

<sup>3)</sup> Narratio de interitu ducis Nicolai 1497 in Ser. r. Sil. Bt. XII. S. 137.

<sup>4)</sup> Johann Bittic, ehemaliger Bischof von Warabein, lebte seit 1491 im Bernhardinerfloster zu Breslau. Schematismus 1887 Ginl. XX. S. Gams S. 385. 5) Missale-Dandschrift im Alterthumsmuseum zu Dresben. S. Zeitschr. Bb. IV. S. 395.

<sup>6)</sup> Zeitbücher Bo. III. S. 98. 1538 als Todesjahr auch bei Raftner l. c.

<sup>7)</sup> S. Battenbach, Itior. Bb. IV. S. 146. und Grünhagen, Geich. Schlefiens Bb. II. S. 9 figb., wo die ben Abbruch bes Klofters verantaffenben Grünbe eingehend bargelegt werden. Gine übereinstimmenbe, einschlägige Erklärung hat auch ber Versaffer ber betannten "Fragmente aus b. Gesch ber schles. Riöfter", Prof. Ratbomann vom Mathias Gymnafium, 1811 auf S. 126 gegeben.

noch nachstehende bekannt. 1516 zu nicht näher bezeichneter Zeit weiht er in Sagan die erweiterte Stiftskirche der Augustiner-Chorberren und einige neuerrichtete Altäre daselbst 1). 1521 am Tage Aegibii konsekriert Heinrich v. F. den neuen Bischof von Breslau, Jakob v. Salza 2). Am 3. Juni 1530 schließlich wird die den Prämonsstratensern überwiesene St. Jakobskirche durch ihn "in St. Vincentii Ehr' und Namen auf's Neue eingeweihet, und St. Jakobus der Apostel ausgetrieben". Als Todestag des 1538 verstorbenen Weihbischofs wird von Pol der 7. Juni angegeben; das Kalendarium des Kreuzstistes zu Breslau nennt den 26. desselben Mts. als solchen 4).

15. Johann Thiel, Abt Des Bramonftratenfer - Stiftes gu St. Binceng vor Breslan (feit 1529)5), episcopus Nicopolitanus i. p. Er ift geboren in Breslau 1485 als ber Gohn eines Bürgers und Fleischers baselbft. Bor feiner Bahl gum Abte ift er Bropft von Czarnowanz gewesen 6); er mar ber lette ber im alten Rlofter erwählten Bralaten. Durch brei Breven bes Bapftes Baul III. d. d. Rom 28. April 1539 murbe Abt Johannes jum Bifchof von Nitopolis i. p. und zugleich zum Suffragan von Breslau ernannt und um bem Stifte nicht neue Laften erwachsen zu laffen, murben ihm von ber bischöflichen Tafel zu ftanbesmäßiger Dotation 100 Goldgulben ausgesett 7). Der befannte Breslauer Reformator Dr. Ambrofius Moiban hat i. J. 1541 eine Schrift "de consecratione Palmarum et aliis ceremoniis ecclesiasticis" betitelt, in Breslau bruden laffen und biefelbe "ad reverendum in Christo dominum Joannem episcopum Nicopoliensem et suffraganeum Vratislaviensem" gerichtet8). Gin besonderes Rapitel biefer wichtigen Bublikation nun handelt ausführlicher "De officio episcopi suffraganei." Leiber muffen wir es uns verfagen, hierauf naber einzugehen und eine folche Aufgabe berufener Feber überlaffen.

<sup>7)</sup> Urff. Binc. Rr. 1724, 25 u. 26. 8) Stabtbibliothet ju Breelau, fign. K. 1563.



<sup>1)</sup> Stenzel, Ser. r. Sil. Bb. I. S. 446. 2) Schematism. 1887. Ginl. S. XX.

<sup>3)</sup> Pol III. 66. Görlich I. S. 156. 4) Pol III. 98. 3tfchr. Bb. VII. S. 320.

<sup>5)</sup> Johannes Tyle 1529 April 2 bezeichnet sich als "electus abbas monasterii s. Vine," Urt. Binc. Nr. 1686; am Schlusse bess. 3. heißt er bann J. divina providentia abbas.

<sup>6)</sup> Görlich Bb. I. S. 141 u. Bb. II. S. 6.

Sonst wissen wir nur, daß Beihbischof Johann Thiel von den Delser Herzögen, den Gebrüdern Joachim, Heinrich, Johann und Georg 1545 am 8. Januar die urkundliche Bestätigung der Besitzungen seines Stiftes in dem Herrschaftsgebiete derselben erwirkt') und noch am 1. September Glocken geweiht hat. Drei Tage später, am 4. September gedachten Jahres 1545, ist er am kalten Brande gestorben²). Noch am Sterbetage selbst melbeten Prior und Konvent diese Trauerkunde, unter gleichzeitiger Präsentation des nachherigen Ubtes, dem Papste Paul mit solgenden Borten: "Reverendus quondam pater dominus Joannes episcopus Nicopoliensis suffraganeus ac monasterii s. Vincentii abdas praelatus noster selicis memoriae anno domini M. CCCCC.º X. LVto Veneris die 4. mensis Septembris — viam universae carnis ingressus es(se)t³)."

Auffällig ist, im Gegensatz zu ber bis bahin herrschenben Gepflogenheit, ber Umstand, baß nach bem Tobe Johann Thiels († 1545) 4) bie Bischöfe von Breslau sich lange Jahre, über brei Decennien hindurch, Weihbischöfe nicht coordiniert zu haben scheinen.

Weber in den Kapitelsakten des Domarchives aus der Zeit von Juni 1552 bis Januar 1562 und März 1564 bis September 1566 b) sinden sich, wie uns von kompetenter Seite mitgetheilt wurde, irgend welche Erwähnungen von damals fungierenden Suffraganen der Bresslauer Diöcese, noch sonst ließen sich, auf Grund des uns vorliegenden reichen Quellenmaterials einschlägige Nachweise erdringen; weder sür die ebendezeichneten Jahre noch für die ihnen vorausswie mie nachsfolgenden. Recht bemerkenswerth erscheint folgende den Kapitelsakten entnommene Thatsache. Als Kaiser Ferdinand I. 1564 gestorben war (Juli 25.), richtete das die Maßnahmen wegen der Erequien berathende Domkapitel an den in Neisse ressidierenden Bischof Kaspar

<sup>1)</sup> Urf. Binc. 1735. 2) Görlich Bb, II. C. 6. 3) Urf. Binc. Nr. 1738.

<sup>4)</sup> Erwähnt sei beiläufig, daß in den ersten Monaten des Jahres 1547 der Bischof Friedrich Nausea von Wien (1541 + 1542) Schlesten besucht und dabei in Breslau und Groß-Glogau gepredigt u. verschieden bischöfische Kuntkionen verrichtet, insbesondere an zahlreiche sich zudrangende Personen, worunter Bierzig- und Kunfzigigäbrige, die Firmung vorgenommen hat. Sossurer, der Minorit Fr. Michael Hillebrant aus Schweiduig. Breslau 1885. S. 85.

<sup>6)</sup> Acta capitularia ecclesiae cathedralis Wratislaviensis. Handichriftlich im Domarchiv.

von Logan unter bem 8. August schriftlich die Bitte, dieser wolle nach Breslau kommen und insbesondere die Trauerrede halten, mit dem Begründen: "orationem vero funedrem nemo rectius episcopo habere potest." Die Folge aber war, daß der Diöcesan nicht selbst kam, sondern den Abt Andreas von Heinrichau beaustragte "ad exequias peragendas Caesari" nach Breslau zu reisen, was denn auch geschah.

Also ein Stiftsabt, nicht ein Weihbischof, ber boch bem Range nach über ersterem, zwischen Bischof und Abt stand, halt die Trauerfeier ab. Ein strikter Beweis, daß damals, wenigstens 1564, ein Weihbischof nicht vorhanden sein konnte!

16. Abam Beigtopf, Abt ber Auguftiner-Chorherren auf bem Sanbe vor Breslau, episcopus Nicopolitanus. nicht bem Orben eigentlich an, beffen hiefigem Stifte er burch Boftulierung am 13. November 1586 burch ben Ronvent als Abt bis gu feiner 1599 Mai 14 erfolgten Resignation vorgestanden hat. Er war Ranonifer ber Breslauer Diocese seit 1563, erhielt bas Rantorat 1573 und verfah biefes Amt bis 1602. Als Bifchof von Nitopolis und Suffragan zu Breslau erscheint Abam 2B. feit 15771). Am 2. Oftober biefes Jahres, vermuthlich nach furz vorher erft erfolgter Ernennung, erhält er vom Bifchofe Martin (Gerstmann) ben Iebenslänglichen Riegbrauch ber Guter Bischborf bei Liegnit und Ruschtal (bas heutige Riesenthal) bei Trebnit jugefichert 2). 1587 Januar 4. intercedierte Abam B. für Bans Ricifch, ben Ahnherrn ber noch gegenwärtig blühenden Familie v. Nickisch - Rosenegt beim Bifchofe, bag letterem bie Miethung (Bachtung) bes Gutes Bifchborf geftattet werben moge 3). 1595 November 8. bezeugt "Adamus dei gratia episcopus Nicopoliensis suffraganeus Vrat. et monasterii b. Mariae virg. abbas, bag Abraham Rorber im Sanbftifte fich ber prima tonsura clericalis unterzogen habe 4). Dem frankelnben und bereits altersichwachen Berrn ftellte ber Diocefan in einem

<sup>1)</sup> Stenzel, Scr. r. Sil. Bb. II. S. 263. Genne Bb. III. S. 883. Raftner, Archiv Bb. I. S. 288. (wo auch zwei Namenovettern Julius und Stanislaus B. als Breslauer Kanonifer aufgeführt werben).

<sup>2)</sup> Reiffer Lagerbuch Z. Fol. 42 b. 8) D. A. Bifchborf im St. A.

<sup>4)</sup> Acta B. A. III. 8 a.

Schreiben vom 21. August 1602 an ben Papst bas Zeugniß aus, baß er "supra viginti annos tum sacris ordinibus conferendis tum obeundis aliis officiis strenuam et sidelem operam huic dioecesi praestitit", müsse aber, ba Besagter auf sein Suffraganeat zu verzichten nunmehr genöthigt sei, einen Anderen hierzu vorschlagen.). Der am 10. Dezember 1605 verschiedene Weishbischof, der das Alter von beisnahe 73 Lebensjahren erreicht hatte, wurde wie viele seiner Bors und Nachgänger im Dome der Metropole zur ewigen Ruhe bestattet.

17. Georg Scholg (Scultetus), Pramouftratenferabt ju St. Binceng, episcopus Lyddensis3). Diefer nun murbe an Stelle bes noch lebenden, aber hochbetagten und fehr hinfällig gewordenen Bifchofs von Nitopolis als Suffragan berufen. Durch bas obenangeführte Schreiben bes Diocesans, Johann (VI.) von Sitich, warb er bem heiligen Bater prafentiert 4). Die feierliche Ronfekration aber erfolgte erft am 6. Januar 1604 unter Affifteng ber Bralaten von Rameng und Beinrichau. Scholg, ber in ben Jahren 1578 bis Enbe ber neunziger Jahre auch ein Ranonifat innehatte und feit 1597 bie Abtswürde befleidete, war burch papftliches Breve d. d. Rom, 3. Marg 1602 bereits jum Bifchof von Lybba i. p. erhoben worben. Seiner eigenen Ausfage gemäß war mit biefer Ernennung ein bebeutenbes Einkommen verbunden. Wir begnugen uns bezüglich bes Naberen über diefen Bralaten auf die entsprechenden Abschnitte in den Werken Borlich's und Benne's hiermit zu verweisen und theilen nur noch mit, baß fein Tob am 17. September 1613 erfolgte b).

18. Franz Ursinus, episcopus Nicopolitanus. War seit 1593 Kanonikus in Breslau, um Neujahr 1597 in Rom in Wahlangelegenheiten bes Vincenzstiftes d) aufhältlich, wurde 1602 Kantor und zehn Jahre nachher Dompropst zu Groß-Glogau. 1614 zum Weihbischof

<sup>1)</sup> Acta B. A. III. 8 c. 2) Erbmann S. 128.

<sup>3)</sup> Lydda (Dicopolis) in Palaftina f. Game S. 453. Die eigenhandige Unterschrift eines Schreibens d. d. Breslau 4. Juni 1605 (Depos. Dels im Staatsarchiv, sign. BA. III. 8 cc.) lautet; Georg Bischoff zu Lida, Weybischoff zu Breslaw, Abtt zu S. Vincents.

<sup>4)</sup> Acta BA. III. 8 c. v. 1602 Aug. 21.

<sup>5)</sup> Gorlich, Gefch. b. Bincengftiftes II. Bb. S. 29-44. henne Bb. III. S. 884 figt. Raftner, S. 287.

<sup>6)</sup> Gorlid II. 28.

befördert ift er bereits nach Jahresfrist gestorben (1615)'). Dem heil. Bincenz hatte er im Jahre seiner Erhebung zum Suffragan einen Altar in der Domkirche errichten lassen 2).

19. Martin Kohlsborf, episcopus Nicopolitanus. Domherr ber Breslauer Diöcese seit 1606, wurde er als Nachsolger bes Fr. Ursinus 1617 zum Suffragan und Weihbischof ernannt. In ber Zeit vom 21. September eben biese Jahres bis März 1621 wird M. K. in letztere Eigenschaft einige Male in ben Protosolen bes Domkapitels aufgeführt<sup>3</sup>). Während seiner Amtsdauer hat er nachweislich im Frankenstein'schen und in der Grafschaft Glatz verschiedene Weihen vollzogen, so die der Marienkapelle auf dem Warthaberge bei Wartha, dem allbekannten Wallsahrtsorte<sup>4</sup>). Als Kohlsdors's Todesjahr nennt Kastner 1624, Henne 1626<sup>5</sup>). Das erstere Jahr muß das richtige sein, da ein im Staatsarchiv vorhandenes Schreiben betr. "Ablegung der Fidei prosessio durch einen designirten Weihbischof de 1624 (s. d.)" eine Vakanz voraussett.").

20. Raspar Karas von Romstein, ep. Tiberiadensis i. p. ist nach Heynes Angabe<sup>7</sup>) Martin Kohlsborss unmittelbarer Nachsolger. Dem Tagebuche Zacharias Allert's entnehmen wir den vollen Titel dieses Prälaten, welchen er im J. 1626 sührte: "der hoch und wohlehrwürdige, edle, gestrenge, Herr Kaspar Karas von Romstein, protonotarius Apostolicus, des hochstists St. Johannis zu Breslau scholasticus, beider Kirchen daselbst, wie auch zu Olmütz domherr, Röm. kayserl. Maj. sowohl hochsürstl. durchl. Erzherzogs Leopold zu Oesterreich wirklicher Rath und des Bisthums Breslau vollmächtiger Administrator". A. wurde in dem oberschlessischen Städtchen Ujest im Jahre 1591 geboren. Bei den Berhandlungen über die Bahl des Bischofs Karl Ferdinand.

<sup>1)</sup> Raftner Archiv I. G. 26. 2) Erbmann G. 26.

<sup>3)</sup> Raftner, I. G. 181-197. u. 284.

<sup>4)</sup> Fromrich, Gesch. von Namenz, S. 123. Geschichtsquellen b. Grf. Glat Bb. III. S. 191 und folgende. Devne Bb. III. S. 886.

<sup>5)</sup> l. l. cc. 6) Acta BA. III. 81. im St. A.

<sup>7)</sup> Bb. III. S. 886.

<sup>8)</sup> herausgegeben von Dr. 3. Rrebs. Bredl. 1887. G. 11.

<sup>9)</sup> Sinapiue, Curiofitaten II. G. 715.

Prinz von Polen (1625—55), hat er eine bebentende Rolle gespielt ') und ebenso bei den Fürstentagsverhandlungen von 1626 und 1627 2'). In einem Schreiben ohne Ort und Tag, das jedenfalls aus frühester Zeit, vor Erhebung zum Weihbischof stammt, geht "Gaspar Karas, Scholastikus zu Breslau," den Herzog Heinrich Wenzel von Oels um Anweisung zur Auszahlung von restierenden 2000 Thl. "Usual" an und begründet dieses Gesuch damit, daß er seine "verderbten und übel zugerichteten Häuser und Güter" wiederum aufzubauen beadssichtige und "Geld hochdenöthigt ist"). 1626 am 10. November hat er eigenhändig eine urkundliche Vollmacht der Visthums-Administratoren unterschrieben ) und 1629 Februar 3. nennt ihn eine Urkunde der Kreuzstirche als Mitglied dieses Kollegiatstisses"). Dieser Weihzbischof starb am 6. Januar 1646. Seine Neberreste ruhen ebenfalls in der Vressauer Kathedrale 6).

21. Johann Balthasar Lisch (Liesch) von Hornau, episcopus Nicopolitanus, allgemein bekannt durch seine Bikariens Fundation und sonstige Stiftungen ad pias causas?). Seine Heimath war die Stadt Berching in Mittelfranken laut des von Bürgermeister und Rath daselbst ausgestellten Geburtsbrieses vom 12. August 1624 8). Seine Investitur "ad canonicatum Wratislaviensem" datiert von Wien, 7. Oktober 1623 8). Beihbischof ward Lisch i. J. 1626 und General-Administrator des Bisthums sür den in Warschau domizilierenden Prinzen Karl Ferdinand. 1661 am 13. September schied bieser ausgezeichnete Prälat zu Neisse, woselbst er lange Jahre residiert hatte, aus dem Leben; er erhielt eine seine Verdienste eingehend schilbernde Gedenktasel in der Verslauer Domfirche 9). Sein Testas

<sup>1)</sup> heyne l. c. S. a. Mosbach, die Bahl des Pr. Karl Ferdinand. Breslau. 1871. S. 6.

<sup>2)</sup> Acta publica 1626 bie 1627. S. 122 ff. 3) Aa. B. A. III. 11 Z. i. St. A.

<sup>4)</sup> Urt. Rollegiatftift Glogau Dr. 563. 5) Urt. Kreugftift Bredlau Dr. 58.

<sup>6)</sup> Erbmann G. 73. 7) G. Benne III. 887.

<sup>8)</sup> Nach einem Inventarium v. J. 1716. Neisser Lagerbuch F. 4 (III. 21.) Fol. 47. Die Gebächtnistasel im Dome bezeichnet seine herkunft mit ben Worten; "nobile genere in Suevia (!) natus".

<sup>9) (</sup>Brünhagen, Artitel Liesch i. b. Allgem. Deutschen Biogr. Bb. 18. S. 636. Schemat. 1887. Ginl. XXIII.

ment d. d. Neisse 1661 August 12, ist in beglaubigter Abschrift im Staatsarchiv zu Breslau befindlich.

Johann Heinrich Heymann von Rosenthal') auf Oberund Nieder-Stubendorf (Ar. Neisse) und Striegendorf (Ar. Grottkau) I. U. Dr. prothonotarius apost., Austos zu Breslau, Kanonifus zu Olmütz und Neisse nnd Administrotor des Bisthums Breslau, 1672 bis 1692²), wird von Herber auch als Suffragan bezeichnet und von Heyn e lediglich aus diesem Grunde als Weisbischof mit aufgeführt 3). Keiner von Beiden aber vermag ebensowenig, wie wir, das Bisthum in partidus zu bezeichnen, das Genannter solchenfalls nothwendiger Weise hätte innehaben müssen. Wir nehmen diesen Prälaten daher in unsere urfundliche Zusammenstellung nicht mit auf.

22. Karl Franciscus Neanber von Petershaidau, episcopus Nicopolitanus i. p. Geboren 1618 am 23. Juli in Reisse. Er erscheint in der Eigenschaft als Weihbischof zuerst 1663 im Juli 4) und zum letten Male 1684 Ottober 5 5). Ueber sein Auftreten in antlicher Funktion geben die Aufzeichnungen aus den großen Stiftern Bressau's und der Neisser Kreuzherren vielsach Zeugsniß 6). 1665 den 12. April konsekrierte er den Bischof Sebastian Rostock 7). Neander hatte auch die Würden und Aemter als Bischums-Abministrator, Prälatus-Archibiakonus und Senior des Kapitels inne. Die Güter Franzdorf und Auschdorf im Neisse'schen besaß er erblich 8). 1693 am 5. Februar verstarb er zu Neisse, seiner Baterskabt, und erhielt im Breslauer Dom einen Denkstein 9).

23. Johann von Brunetti, ep. Lacedaemoniensis i. p. 10).



<sup>1)</sup> Bon hieran führen wir die Serie der Beibbifcofe nach Denne's Zusammenstellung in dem Schles. Kirchenblatt v. 1857. Nr. 40. S. 497 fg. weiter, mit Zufagen unsererseits.

<sup>2)</sup> Reiffer &B. von 1672 Fol. 289, v. 1693 Fol. 309 u. Stanbederhohg. im G. A.

<sup>3)</sup> herber C. J., Silesiae sacrae origines, S. 122. u. Kirchenbl. 1857. S. 497.

<sup>4)</sup> Stenzel, Ser. r. Sil. Bb II. S. 354.

<sup>6)</sup> Urf. Mathiaeftift Breel. Rr. 1231 b.

<sup>6)</sup> Ser. r. Sil. II. SS. 148. 273. 274. 357. u. 439. Ueber feine Thatigteit in ber Oltaschiner Parochie f. Dr. Soffner's Geschichte ber letteren (Register).

<sup>7)</sup> Schematismus f. 1887. Einl. S. XXIV.

<sup>8)</sup> Raftner, Archiv I. S. 138 u. 141.

<sup>9)</sup> Erbmann, G. 62. und Sinapius, Curiofitaten II. G. 831.

<sup>10)</sup> Gams S. 430 u. 431.

1693 bis 1703. Im Januar 1694 führte der neuernannte Weihbischof heftige Alage über einige Domkapitulare, die ihm die schuldigen Ehrenbezeugungen verweigerten '). Er erbaute und weihte im Jahre 1700 die heutige Marientirche auf der Propstei zu Neumarkt. Die Familie Brunetti stammt aus dem Fürstenthum Massa und war nach Desterreich übergesiedelt. Der Beihbischof und seines Bruders Sohn, Lazarus Ambrosius Br., kaiserlicher Geheimer Rath und Oberzamts-Kanzler in Schlesien, waren 1691 Januar 16. in den Adelssstand und am 2. December des nächsteslgenden Jahres in den Freisherrnstand erhoben worden 2). Am 15. Oktober 1703 bekleidete der Bischof von Lacedaemon den Abt Todias von Heinrichau mit der Insul 3). Bischof Johannes Tod fällt in den Februar (9?) eben dieses Jahres 4). Ein Domherr von Brunetti lebte späterhin zur Zeit der Bestegergreisung Schlesiens durch König Friedrich den Großen in Bressan.

24. Franz Engelbert Barbo, Graf von Wagenstein, episcopus Dariensis i. p. <sup>6</sup>) Aus einem alten Abelsgeschlechte Italiens, das sich nach Oesterreich wendete und seinen Zunamen von der in Krain liegenden Herrschaft Wagenstein sührte <sup>6</sup>). Bischof Franz Ludwig von Breslau präsentierte mittelst schongedachten Schreibens vom 26. März 1703 den Kanonisus und Assessor des Konsistoriums Joannes Franciscum (!) Barbo comes de Waxenstein zu dem durch den Tod Brunetti's erledigten Suffraganeat <sup>7</sup>). 1704 am 28. September wurde die Kirche zu Wartha und der in dieser bessindliche Hochaltar von dem Neuernannten konsekriert<sup>8</sup>). Barbo starb laut der Ausschläftig seines Grabbenkmals (im Dome) am 25. Dezember 1706; hier lauten auch die Vornamen richtig Franciscus Engelbertus <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Acta B. A. III. 8g. im St. A. 2) Lebebur, Abeleleriton, Bb. I. S. 111.

<sup>3)</sup> Pfigner, Gefch. bes Cifterc. Stiftes Beinrichau. S. 213.

<sup>4)</sup> In dem Bericht (Brouillon) des Bischofs an den Papst über Brunetti's Tod, d. d. Bressau 1703 Marz 26, ist das Oatum fortigiert (mense Februario, das hinter hat anscheinend IX. (die) gestanden), Acta B. A. III. 8 c. im St. A. Das im Bressauer Dom ihm errichtete Denkmal melbet: Obiit ultima (28.) Februarii Av. 1703. Erdmann, S. 46.

<sup>5)</sup> Bon Daria (Daras) in Desopotamien f. Gams p. 437 u. Bebler, Univ. Berit. Th. II. S. 182.

<sup>6)</sup> Rnefchte, Abeleleriton Th. II. G. 192.

<sup>7)</sup> Acta B. A. III. 8 i. im St. A. 8) 3tfchr. Bb. IV. 310.

<sup>9)</sup> Erbmann G. 59.

25. Anton Franz Münzer, episcopus Madaurensis i. p. ') 1706. Mit biesem sonst unbekannten Beihbischofe schließt ber von Heyne s. 3. benutte handschriftliche Catalogus vicariorum etc. — 1709 am 3. Februar infulierte bieser Suffragan ben Abt Balthasar Seibel vom Sandstifte 2).

26. Elias Daniel von Sommerfeld, episcopus Leontopolitanus.). Prälatus-Scholastikus und Canonicus senior der Bresslauer Kathedrale. Er stammte von Schwiedus, wo er 1683 April 3. geboren wurde. 1719 war er bereits Weihhischof, wie aussührliche Berichte über von ihm abgehaltene Bistationen in der Breslauer Diöcese ergeben. 1727 am 24. April sonsekrierte er die neuerbaute Kirche der Barmherzigen Brüder in Breslau.). Weihhischof von Sommerseld ist bald nach der Eroberung Schlesiens durch König Friedrich d. Gr., am 27. August 1742, gestorben und wurde in der Kapelle des heil. Borromäus in der Breslauer Domkirche beigeseth.

27. Franz Dominitus Graf von Almesloe, Freiherr von Tappe, episcopus Cambysopolitanus i. p. 7). Als 37jähriger Kanoniter von Breslau nach Sommerfeld's Tod vom Kardinal, Fürstebischof Graf Sinzendorf als Weisbischof berufen 8). 1748 ben 1. Mai tonsetrierte er den Fürstbischof Philipp Gotthard, Grafen von Schaffsgotsch 9). Seit 1751 führte A. auch den Titel als Praelatus Custos 1"). Nach seiner Berbannung auf die Festung Magdeburg 1756 wurden die weisbischöflichen Funktionen Cessaus, Grafen von Schaffgotsch,

<sup>10)</sup> Catalogus cleri dioec. Wrat. u. Inftantien-Notizen aus Dieser Beit,



<sup>&#</sup>x27;) Mabura in Offindien? G. Bame G. 120.

<sup>2)</sup> Chronicon abbatum b. Mariae virg. in Arena in Scr. r. Sil. Bb. II. ©. 278. Dier lautet Rame und Eitel: Antonius Ignatius Muentzer episcopus Madaurensis, suffraganeus Wrat., praelatus cancellarius.

<sup>3)</sup> Es eriftieren vier Bisthumer i. p. biefes Namens. S. Gams S. 437. 438. 442 u. 461; f. a. Zebler, Univ. Lerifon. Bb. XVII. S. 251.

<sup>4)</sup> Acta B. A. III. 8 e. im St. A. b) Schemat. 1887. Einleitung p. XXVII. 6) Erdmann S. 123. Theiner, Zustände der Tathol. Kirche S. 42., meint, der Weithisschof sei "in den ersten Tagen des Septembers" verschieden. S. a. 31schr. Bd. II. S. 359 flg. u. Stenzel, Scr. r. Sil. Bd. II. S. 279 flg. Für d. J. 1741 u. 1742 s. Scr. Bd. V. S. 482 flg.

<sup>7)</sup> Cambysopolis. Einstige Stadt mit zeitweiligem Bischofofit in Cilicien (Rleinaften). Siehe Zehler, Univ. Lerifon. Bb. V. S. 368.

<sup>8)</sup> Theiner S. 43. 9) Schematismus für 1871. Ginl. p. XXVII.

bem Bruder des Fürstbischofs übertragen 1). Unsangs Juni 1760 war ber bei König Friedrich b. Gr. in Ungnade gesallene Prälat A. todt 2).

28. Johann Moris Freiherr von Strachwis, episcopus Tiberiadensis. Aus bem Saufe Groß Bauche. Geboren gu Cziefchoma Rreis Lublinit, 1721 ben 3. Februar. Bum Beihbifchof von Breslau und Bischof von Tiberias i. p. Frühjahr 1761 ernannt. Am 5. Mai biefes Jahres zeigt Strachwig bem Minifter Graf Schlabernborf an, "baß er geftern (4. Dai) bie papftlichen Bullas" erhalten habe und bag er fich in Rrafau fonfefrieren laffen werde 3). Letterer Aft erfolgte an biefem Orte am 17. Mai (1761). 1763 im November ward ber Weihbischof jum General-Bitar für Preußisch= Schlesien ernannt. 1764 gestattete ihm ber Ronig gur Rur "nach bem Wildbade" gu reifen 4). Um 26. September 1777 ertheilt biefer bem Bralaten bie Rongeffion jum Antauf ber Guter Groß- und Rlein-Beigelsborf, Rreis Dels, unter ber Bedingung, daß alle Angelegenheiten, "die die barauf befindliche evangelische Pfarre angeben", einem evangelischen Gutenachbar übertragen murben 5). Als Str. Enbe b. J. 1780 leidend war, ließ fich König Friedrich theilnehmend vom Minister ausführlichen Bericht über beffen Buftand erstatten 6). Beihbifchof Strachwit ift, nachdem er ein Familien Fibeicommiß auf feinen Gutern und verschiedene Fundationen ad pias causas lettwillig gestiftet, am 28. Januar 1781 gestorben 7).

29. Anton von Rothfirch, episcopus Paphensis\*). Aus bem Hause Hönigsborf stammend, wurde bieser als Sprößling eines ber ältesten schlesischen Abelsgeschlechter am 14. Juli 1739 geboren. 1767 erhielt er ein Kanonikat bei dem Breslauer Kollegiatstift zum heil. Kreuz, dann 1774 ein solches an der Kollegiatstiche zu Reisse '). 1781 Februar 17. bestätigte der König R. als erwählten Weihbischof durch Kabinetsordre aus Potsdam. Um 26. Juli gleichen Jahres

<sup>1)</sup> Schlef. Rirchenbl. 1857, Nr. 40. S. 497. Berber S. 144.

<sup>2)</sup> Mar Behmann, Preugen und bie fath. Rirche zc. Bb. IV. G. 72.

<sup>3)</sup> Acta M. R. XIII. 30 a. Fol. 53. S. a. Lehmann l. c.

<sup>4)</sup> Kab. Orbres (im Staatsarchive) Bb. III. S. 416 u. 421.

<sup>6)</sup> Ib. S. 454. 6) Ib. Bt. IV. S. 76. 7) Erbmann S. 114.

<sup>8)</sup> Paphoe auf Copern. Bame G. 438.

<sup>9)</sup> Ctammbuch bes Beichlechts v. Rothfird, Breslau 1879. G. 59.

machte Ersterer bem Minifter Grafen Sonm bie Anzeige, bag er vom Bapfte jum Bifchof von Baphos i. p. im Ronfiftorium vom 25. Juni pratonifiert und zum Weihbischof ber Breslauer Diocese beputiert fei1). Die feierliche Ronfekration erfolgte fobann am 19. August 2). wurde ber neue Suffragan auch jum apostolischen Bitar bes Breslauer Sprengels Breufischen Antheils ernannt 3) und erhielt am 28. Dezember burch allerhöchste Rabinetsordre, auf sein Ansuchen, bas erledigte Tafelgut Alemmerwit bei Liegnit, "conferiert". 17864), in welchem Jahre ihm zu ben schon innehabenben Offizien auch bas eines General-Profurators übertragen murbe, huldigte Berr von Rothfirch in Bertretung bes Bischofs als Fürsten von Neiffe und Grottfau bem Könige Friedrich Wilhelm II. von Breugen 5). Am 11. Februar 1797 hatte ber Weihbischof noch ben Fürstbischof Roseph Chriftian (Fürst Sobenlohe Bartenftein) als folden tonfefriert. Bald barauf erfrantte er aber in bem Dage, bag er nach einem Bericht bes neuen Diocefans an ben ichlesischen Minifter d. d. Breslau vom 4. Juli (1797) ein "marmeres Rlima, feine Gefundheit wiederherzuftellen" auffuchen mußte. Gleichzeitig theilt ber Fürstbischof bem Minister mit, bag er "in Folgebeffen in Ungewißheit, wie lange bie Abwesenheit Rothfirch's" bauert, sich genöthigt gesehen (habe), einen zweiten Beibbifchof (ben Ranoniter und Ruftos von Schimonsti) ju ernennen, ber geeignet fei bie Funktionen bes Suffraganeats ju verseben 6). 1805 am 21. April verschied ber Pralat zu Breslau, "nachdem er," wie Graf Soum an ben Konig berichtet, "verschiedene Jahre hindurch frank gelegen, heute früh 21/4 Uhr 7)."

30. Johann Emanuel von Schimonsti, episcopus Lerensis8), ber nachherige Fürstbifchof. Bu Brzesnig D/G. am 23. Juli 1752 geboren; murbe 1797 am 15. Januar als Weihbischof von Breslau und Bischof von Leros i. p. prafonisiert und am 11. Februar durch den Breslauer Beihbischof v. Rothfirch fonsekriert. Durch

<sup>1)</sup> Acta M. R. XIII. 30 b. S. 189 u. S. 249. Ueber R.'s Bahl f. Lehmann, Preugen u. Die fathol. Rirche zc. Bb. V. G. 414 fig.

<sup>2)</sup> Stammbuch l. c. 3) Lehmann V. S. 445. 4) Rabinetsorbres IV. S. 253. im Staats-Archiv. 5) Stammbuch S. 60.

<sup>6)</sup> Acta M. R. III. 30 a. S. 261. 7) Ib. S. 269.

<sup>8)</sup> Leros (Leria, Lero), Infel im agaifden Deere. Bams G. 449. Beitfchrift b. Bereine f. Befdichte u. Alterthum Echlefiene. Bb. XXIII. 18

ihn erhielt Leopolb (II.) Graf Seblnich (Fürstbischof 1836—40) in ber Pfarrfirche zu Tropplowit bie Tonsur. Schimonsti, welcher am 26. August bes Jahres 1824 selbst ben erledigten Breslauer Bischofsstuhl bestieg, 1825 zu Ostern seine Sekundiz seierte, ist am 27. Dezember 1832 als erster exemter Bischof seines Sprengels gestorben. Er liegt vor dem Dreifaltigkeitsaltare in der Kathedrale begraben; ein schlichter Grabstein bezeichnet seine Ruhestätte.)

- 31. Karl Foseph von Aulock, episcopus Marochiensis i. p. 2). Auf bem Familiengute Seichwiß bei Rosenberg O./S. den 22. October 1771 geboren. Prälat Kanonitus 1793 Februar 23, Dechant am Domstifte zu Breslau 1825 September 28; Bischof von Marotto und Beihbischof zu Breslau 1827 den 28. Juni. Rach dreijähriger Wirksamkeit als letterer starb K. J. v. A. am 3. Mai 1830°3).
- 32. Joseph Karl von Schuberth, episcopus Canathensis\*). Als Posthumus geboren zu Neisse ben 19. Juni 1779. Sein Bater, Karl v. S. war baselbst Fürstbischöft. Regier. Rath zu Neisse gewesen und kurz vorher gestorben. Seine Priesterweihe erfolgte 1804 1818 wurde er als resibierender Kanonikus an das Domstift berufen und nach dem Tode des Weisbischofs von Aulock zum Bischof von Conath (d. i. Canatha) und gleichzeitig zum Weisbischof von Breslau ernannt. Fürstbischof von Schimonski konsekrierte den Neuernannten den 18. Dezember 1821 ). Im Alter von 57 Jahren ist J. K. v. S. am 12. August 1835 gestorben.
- 33. Daniel Latuffet, episcopus Dianensis i. p. 7). Geboren 1787 am 1. Januar zu Bralin; als Beihbifchof pratonifiert

<sup>1)</sup> Belgel, Ginleitung jum Schematismus für 1887. p. XXIX. u. beffelben Berfaffers Gefc, bes Ratiborer Archipresbyterats. S. 32.

<sup>2)</sup> Marochium bas heutige Marotto. Gams führt biefes Epistopat in seinem großen Werte nicht mit auf.

<sup>3)</sup> Laut Inschrift bes bei St. Johannis befindlichen Denksteins. Erbmann S. 51. Prov. Bl. v. 1830 vom Monat Juni. S. 502.

<sup>4)</sup> Canatha, provincia Arabia. Game S. 435.

<sup>6)</sup> Schematismus für 1857. S. 3. S. A. Meer, Charafterbilder aus bem Klerus Schlesiens 1832—1881. Bredlau, 1884. J. K. v. Schuberth. S. 34 fig. Bezüglich bes Vaters f. Schles. Infantien Notiz v. 1775. SS. 75 und 294.

<sup>6)</sup> Prov. Bl. v. 1835 (Ceptember) S. 202.

<sup>7)</sup> Diana "vor biesem eine Bischöfliche Stadt in Rumibien", Zedler, Univ. Lex. Bb. VII. S. 756.

am 12. Februar und konsekriert 27. Mai 1838. Er weihte 1843 am 23. April den Fürstbischof Joseph Anauer. Im Alter von 70 Jahren starb dieser Prälat am 17. August des Jahres 1857 1).

34. Joseph Bernhard Bogedain, Bischof von Hebron i. p. 2). Aus Fröbel, Kreis Glogau, gebürtig (1810 September 11). Zum Priester geweiht 1834 am 22. Juni. 1840 ward er Direktor bes Lehrerseminars zu Paradies und 1844 Schulrath in Posen. Als Bischof in partibus und Suffragan von Breslau präkonisiert den 21. Dezember 1857 und konsekriert am 9. Mai des nächstfolgenden Jahres (1858). Bis dahin hatte er, seit 1848, die Stellung als Regierungs- und Schulrath bei der Königl. Regierung zu Oppeln innegehabt. Auf einer Firmreise ereilte ihn am 17. September 1860 der Tod zu Pleß, woselbst er auch seine Ruhestätte erhielt 3).

35. Ihm folgte Abrian Blodarsty, episcopus Ivorensis i. p. 4), Profurator des Domfapitels. Der 1807 den 2. März zu Nieder-Haiduck O./S. geborene Beihbischof ward präfonisiert den 18. März 1861 und den 2. Juni desselben Jahres konsekriert. Am 30. Juni 1875 schied er aus dem Leben 6). Sein Nachfolger im weihbischöflichen Amte wurde:

36. Hermann Gleich, Bischof von Mallo i. p.6), Doktor ber Theologie und Dombechant. Geboren ben 10. September 1815 zu Laskowit bei Ohlau, orb. 30. September 1838, als Canonicus residentiarius installiert ben 12. März 1862, präkonisiert ben 10. August 1875, und konsekriert vom Fürstbischof Heinrich ben 21. September 1875.

<sup>1)</sup> Retrolog im Schles. Rirchenbl. v. 1857. Nr. 37. S. 462.

<sup>2)</sup> Bebron in Palaftina. Game G. 453.

<sup>3)</sup> S. Meer, Charafterbilber u. J. B. Bogedain S. 193 fl. und Nefrol, im Schles, Kirchenbl. v. 1860 Sept. 29. Nr. 30. S. 469 flg.

<sup>4)</sup> Ivora (Ibora) Provincia Hellespontus. Bams S. 442.

<sup>5)</sup> Schematismen aus ben betr. Jahren.

<sup>6)</sup> Mallus (Mallo, Malinopolis). Game S. 451. Diefes Bisthum gehörte gur Proving Pifibia in Rleinaften. Gin anderes gleichnamiges Bisthum lag in Cilicien. Gams S. 435.

#### VII.

# Schlefische Cabinetsordres Friedrichs des Großen in Privatbesik.

Erläutert und mitgetheilt von C. Grünhagen. Erfte Reibe 1742-1752.

Wenn es mir erklärlicher Weise allzeit fern gelegen haben würde, aus dem Reichthume des meiner Leitung anvertrauten Breslauer Staatsarchivs an Fridericianischen Cabinetsordres eine Anzahl etwa als besonders interessant und charakteristisch zur Veröffentlichung herauszugreisen, so kam Derartiges in dem hier vorliegenden Falle nicht in Frage. Hier handelte es sich um eine schon anderwärts und zwar an einer für Schlesier kaum zugänglichen Stelle erfolgte Publikation von Archivalien, die sich in Privatbesitz besanden, und die als saft ausschließlich Schlesien betreffend auch den für unsere heimische Gesschichte interessirten Areisen zugänglich gemacht zu werden verdienten.

Im Anfange biese Jahres hatte Herr Dr. Paul Bogt, Professor am Symnasium zu Neuwied, eine größere Anzahl von sämmtlich Schlesien betreffenden Cabinetsordres Friedrichs d. Gr., theils in Originalen theils in Abschriften, welche ihm von dem Besitzer Herrn Landrath v. Runtel auf Heddesdorf bei Neuwied, zu diesem Zwede überlassen worden waren, mit verbindendem Texte in einer Neihe von Nummern der Neuwieder Zeitung veröffentlicht, und einen Gesammtabbruch dieser Beröffentlichungen hatte der Direktor des dortigen Gymnasiums Herr Dr. Wegehaupt mir freundlichst zugesendet, mit dem Ausdrucke des Bunsches diese Beröffentlichungen auch zur Kenntniß seiner schles

Schlesische Cabinetsorbres Friedrichs bes Großen z. Bon C. Grünhagen. 277 sischen Landsleute gebracht zu sehen, wofür sich auch Dr. Bogt, gleichsfalls ein Schlesier, interessirte.

Diesem Bunsche soll nun durch mich entsprochen werden, indem ich die eigentlichen Cabinetsordres mit Weglassung der verbindenben Bemerkungen aufs Neue abdrucken lasse, allerdings diesmal in der Beschränkung auf das erste Dritttheil die Zeit von 1742—52, sür welche sich mir die wünschenswerthen Erläuterungen und Ergänzungen leichter herbeischaffen ließen. Die Ordres sind zum großen Theil auch im Breslauer Staatsarchive vorhanden, im Originale oder wenigstens in aussührlichen Auszügen, wie solche die 5 Quartbände von Fridericianischen Cabinetsordres Schlesiens betr., welche unser Archiv enthält, zu geben pflegen. Sie sind sämmtlich an den schlessischen Minister v. Münchow gerichtet. Bon des Letteren hand ist nur eins der Schreiben mit des Königs bekannten lakonischen Kandentsscheidengen.

# 1742 Märg 27.

Die Breslausche Arieges und Domainen-Rammer hat in beiliegender Vorstellung in des nach Schlesien destinirten nunmehr aber dimittirten Steuerrath Eichmann Stelle zwei Supjecte, Riesewetter und Krusemark vorgeschlagen, davon ich den Riesewetter 1) gewählet, wo serne er sonsten die Fähigkeit und Geschicklichkeit besitzet, daß ein tüchtiger und activer Steuer-Rath aus ihm gezogen werden kann, als worüber Ihr ihm zu tentiren habet. Ich sehe es nicht gerne, wenn dergleichen rohe 2) Leuthe sogleich zu Functionen kommen, worinnen sie schon andere in Ordnung halten und instruiren sollen. Indeßist es vor der Hand nicht zu ändern und würde es gut sehn, wenn die bei den Cammern stehende Secretarii und Unterbediente sich rechtschassen dahin evertuirten, daß man solche demnächst zu Steuer- oder Kriegs-Räthen emploiren, hergegen die Regiments-Quartier-Meister oder Auditeurs in deren Stelle wieder zu Secretarien gebrauchen

<sup>1)</sup> Auf obige Ordre hin zeigt der Minister dem König unter dem 7. April 1742 an, daß er den Regiments-Quartiermeister R. zum Steuerrath im Departement der Breslauer Kammer bestellt habe. Bresl. Staatsarch. M. R. I. 6 vol. I. In der Instanziennotiz v. 1744 erscheint R. als Steuerrath für den Delser Bezirk, wo er sich auch nachmals sehr bewährt hat.

<sup>2)</sup> b. h. noch unerprobte.

könnte, bis sie sich habilitiret und die nöthige Connoissances angesichaffet hatten, um sodann weiter bei Gelegenheit avanciret werden zu können.

#### 1742 December 15.

Mein lieber geheimer Etats Minister Graf von Münchow. 3ch habe ersehen, was Ihr in Eurem Schreiben vom 9ien bieses wegen einer aus Schlesien vorgeschlagenen Hof Dame vor die Königin, melben wollen. Ich werde keine nunmehr daher nöthig haben, nachdem ich schon die Tochter des verstorbenen Gen. Major Graf Truchses ') dafür agreiret habe. Ich bin aber einigermaßen frappiret worden, daß der schlesische Abel sowenig Inclination bezeiget, seine Kinder an Meinen Hof zu geben und werde dergleichen Antrag an ihn nicht mehr thun, vielmehr Mich vieleicht künstig zweymahl bitten lassen, ehe Ich Mich beshalb zu etwas entschließen werde.

### 1743 Ceptember 25.

Euer Majestät haben mir mundlich allergnäbigst befohlen, zu bem vacanten Stallmeister : Plat in Berlin jemanden aus Schlesien in allerunterthänigften Borschlag zu bringen.

Nachdem ich nun bazu einen ziemlich qualifizirten und gereifeten Ebelmann Nahmens v. Faltenhain aus bem Glogauschen aufgefunben, welcher ben Plat sogleich anzunehmen im Stande:

So habe allerunterthänigst anfragen sollen, ob ich benfelben nach Berlin schiden und Er sich Ew. Majestät allerunterthänigst präsentiren solle?). (Hier steht am Rande von Friedrichs Hand ein mit großen Zügen geschriebenes "gut", barunter sein Namenszug.) Ich habe auch dem Grafen von Oppersdorf?) auf Ew. Majestät Befehl vernommen, ob derselbe sich in Berlin zu etabliren entschließen möge, wozu dann derselbe gern bereit geschienen und nur gebethen, daß er

<sup>1)</sup> Es ist wahrscheinlich Carl Ludwig v. Truchfeß gemeint, der 1738 als Generalmajor verftorben ift.

<sup>2)</sup> Es ist hierzu zu bemerken, daß ans dieser Anstellung Nichts geworden ift. Unter dem 12. Nov. 1743 schreibt der König an Münchow, da der von Falkenhain mit 600 Thl. Traktament in Berlin nicht auszukommen gedenkt, so wolle er ihm die Stallmeister-Charge nicht ausdrängen. Cab.-Ordres I b. 135.

<sup>3)</sup> Es ift jedenfalls Graf heinrich Ferdinand von Oppereborf gemeint, ber 1743 in ben Befit bes großen oberichlefichen Majorate Ober Glogau getreten ift.

Baufe bleiben burfe. (Am Ranbe ein abermaliges "gut" bes Königs.)

## 1744 Mära 3.

Mein lieber Geheimer Ctats Minister Graf von Münchow. Es ist Mir ein Sebanken gekommen, ob es nicht angehe eine Mariage zwischen ber verwittebeten Gräfin von Malyahn und bem Ober Marschall Grafen von Gotter zu stifften und wird es Mir zu gnäbigem gefallen gereichen, wenn Ihr einen Bersuch bey beyben Theilen thun werbet, ob nicht in dieser Sache zu reussiren sep.

## 1744 Juli 28.

Aus bem Lager bei Chlum.

Den auf Eure Borstellung vom 19. b. eingesandten Abschieb vor ben Krieges Rath von Hagen habe ich zwar unterschrieben. Ich will aber, daß Ihr solchen an denselben nicht eher extradiren sollet, bevor er nicht einen schriftlichen Revers ausgestellet haben wird, daß bei Berlust von Ehre und Reputation und seines noch habenden Bermögens, er niemalen unter keinerlei Praetext in andere und auswärtige Dienste gehen, auch alles daszenige, so ihm von den Schlessischen Umständen bekannt geworden, höchst verschwiegen bei sich behalten und nicht das geringste davon, weder directe noch indirecte an Jemand eröffnen wolle 1).

## 1746 Januar 27.

Mein lieber Geheimer Etats-Minister Graf von Münchow.

Ihr follet mit bem Coadjutor Fürst von Schaffgotich sprechen und benfelben in meinem Nahmen ersuchen, bag, ba ich gerne von

<sup>1)</sup> Das Orig. dieser Cab. D. sindet sich im Brest. Staatsarchive M. R. I. 6 vol. I, wo auch eine weitere Correspondenz in dieser Sache sich vorsindet. Hagen, der anscheinend um einer vom ihm zu beerbenden Tante willen, nach seiner her Braunschweig zurückstebte, mag sich bei der vorstehenden Entschiedebung des Königs nicht beruhigen, die ihm sed Wöglichkeit noch weiter ein Umt zu erhalten, abschneidet, das Berlangen sei um so unbilliger, da er nicht einmal ein gedorner Unterthan des Königs von Preußen sei. Diese Bedingung muß denn auch irgendwie gemilbert worden sein, wie wir aus dem letzten in dieser Angelegenheit gewechselten Schreiben erkennen, Braunschweig vom 3. Sept. 1745, in welchem hem Dinisser won Münchow anzeigt, daß er bestimmte hossungen habe im Braunschweigischen Berwaltungsdienste anzusommen und besintitiv auf die Stelle in Bredlau verzichtet, welche letztre ihm das Wohlwollen des Ministers noch ossen gehalten hatte.

benen Napongeln, bergleichen Er in seinem Garthen hätte, etliche Stück zu Meiner Curiosité haben möchte, so ersuchte Ich Ihm, an Mich einige Stück eingesetzte, besgleichen anch etwaß Saamen davon zu überlassen.

# 1746 Märg 5.

Dasjenige, was Ihr sonsten annoch in Eurer anderweiten Borstellung vom 25. v. M. von dem Berlangen einiger Herren Schlessier zu gewissen Titulairen, Dignitäten 2c. zu gelangen, gemelbet habt, hat mir auf gewisse Weise Plaisier gemacht, wobei es Mir doch vorgesommen ist, als ob sie in diesem Stücke alle unklug geworden wären, da sie sich an dergleichen ehimeriquen Sachen ein sait machen wollen.

#### 1746 Mai 28.

Mein lieber Geheimer Ctats Minister Graf v. Münchow. bem ich aus Guren Bericht vom 19. biefes erfehen habe, wie Guch Dein zu Wien subsistirender Refibent v. Graeve, geschrieben bat. daß ber von Mir verlangte Singendorffische Cron Leuchter von Crystal de roche zwar noch zu bekommen, jedoch von einer fehr alten Facon ware, auch vermennet, ftatt beffen zwen andere fehr ichone und zwar Ginen von 1000 Rthir. ben andern aber von 4000 Fl. zu be= tommen; Go gebe ich Euch barauf in Antwort, wie 3ch wegen bes ein ober anderen von benen begben letteren nicht eher etwas resolviren fan, bevor 3ch nicht weiß, wie viele Branchen ') jeder von folden Lustres hat, noch lieber aber wird es mir fenndt, wann Guch gebachter v. Graeve von jedem folden Cron Leuchter, eine, obichon gang legere gemachte Reichnung, einsenden tonnte, wodurch ich umfomehr im Stande fenn murbe Dich barauf zu determiniren. Ihr habt benfelben alfo folches befannt zu machen und werde Ich wegen ber barauf erfolgten Antwort, Guren weiteren Bericht gewärtigen.

# 1746 September 19.

Mein lieber Geheimer Etats Minister Graf v. Münchow. Euch ist erinnerlich, daß Ich zu Breslau von einem Nahmens Schultzen eine Orangerie erkausen wollen, wovor der Verkäuffer 5000 Rthlr.

<sup>1)</sup> Urme.

verlanget hat, mit welchen Handel aber es bishero noch einigen Ansstand genommen.

Daserne es nun angehet, und es die Saison und bevorstehende Witterung leidet, daß sothane Orangerie noch in diesem Jahre zu Wasser ohne einigen Schaden und Gesahr hierher nach Potsdam transportirt werden kann. So will Ich daß Ihr den Handel vor Mich deshalb noch schließen, und alsdann gedachte Orangerie wohlsverwahrt zu Wasser anhero absenden sollet. Bey diesem Handel aber muß expres stipulirt werden, daß der Transport hierher auf den Hazard des Berkäuffers geschieht, und daß wenn unter Weges von gedachter Orangerie etwas zu schaden kommt, solches demselben zum Berlust salle. Ich habe auf diese Orangerie bereits 3000 Athlr. gegeben, und habe also noch 2000 Athlr. darauf zu bezahlen, welche dann auch sogleich wie solche hier ohne Schaden angekommen sehn wird, bezahlet werden sollen.

Ihr sollet Euch wegen bieser ganzen Sache mit des Coadjutor Fürsten von Schaffgotsch Liebden überall concertiren, als welche solches am besten können. Daserne aber der Transport sothaner Orangerie anhero dieses Jahr nicht mehr ohne Schaden und Risque geschehen kann; so soll es auch mit den ganzen Handel unterbleiben und Ihr beshalb nichts weiter vornehmen. Wornach Ihr Euch dann genau zu achten habet 1).

<sup>1)</sup> Die Drangerien.

Der König, der bekanntlich ein großer Freund der Gartenkunst war, hatte bereits im 3. 1742 nach dieser Seite hin Erwerbungen gemacht. Unter dem 15. Sept. 1742 läßt er an den schles. Minister v. Münchow schreiben, er wünsche zu wissen, weshalb die Orangerie, die er noch in Reisse und Breslau habe, nebst den Marmorkatuen noch nicht abgeschicht worden seine (Cad.: Ord. I. a. 83), und bereits 4 Tage päter unter dem 19. Sept. erfolgt eine erneute Mahnung, wo die Orangendaume und die Marmorstatuen sich jett besänden, sie sollten nach Berlin geschickt werden. Das mag nun dann wohl geschehen sein.

#### 1747 Detober 5.

Mein lieber Geheimer Etats Minifter Graf von Münchow.

Ich schiede Euch hieben abschriftlich ein Schreiben, so Ich von ben Grasen von Almesloe erhalten habe; worauf Ihr in Meinen Nahmen benfelben sagen sollet, baß ben seiner bisherigen impertinenten Aufführung es wohl nicht anders senn könne, als daß Ich es habe ungnädig nehmen müssen, daß er sich nicht entsehen, ohne Meine expresse Ordre an Meine Tasel zu setzen und möchte er sich also erst so conduisiren, daß ich mehr Ursach hätte ihn baran zu ziehen.

#### 1747 December 7.

Auch habe ich ersehen, was Ihr in Eurem Bericht vom 1. bieses wegen ber Bedrückung so benen Evangelischen im Fürstenthum Teschen angethan werben, melben wollen, wegen ber besonderen Umstände gedachten Fürstenthums aber werbet Ihr leicht erachten, daß es nicht convenable vor Mich noch sonsten von einigen Effect sehn würde,

Aus bemselben Jahre finden wir bann noch eine Berfügung vom 3. Oft. 1748, in welcher es beißt, der König billige es, daß der Minister von Münchow für den Baume-Transport aus Oberschlessen nach Potsdam den vorgeschlagenen Borschuß mache. Es ist zweiselhaft, ob es sich hier auch um Orangenbäume handelt; wäre dies der Fall, so wurde an eine andre Sache als die obenerwähnte gedacht werden müssen.

fügt bierüber ber Ronig, ba bie Drangerie nicht foviel werth fei, ale angezeiget, und überbem bie Saison jum Transport icon ju weit avanciret, folle es mit bem Erhandeln bis fünftiges Jahr anfteben. (Cab. D. Ib. 319.) 3m folgenden 3. 1747 erfahren wir nun, bag ber Ronig biefe Sache bem Coabjutor gurften Schaffgotich aufgetragen habe. "Benn ber feine Cache gemacht habe", folle Munchow ben Transport beforgen (1747 Mai 2. Cab.-D. II, 350). Gine Boche fpater: Die von bem Raufm. Soult erhandelten 100 Stud Drangenbaume foll Munchow mit 1650 Thl. bezahlen und absenden, foll fich auch mit bem Fürften Schaffgotich bemuben noch 200 Stud zu erhalten. (Mai 9. Cab. D. II, 350.) Schon 2 Tage fpater erfolgt eine neue Orbre: ber Minifter folle fich alle Mube geben, bamit ber Ronia für bas gezahlte Gelb balb eine Anzahl guter Baume erhalte (ib. 351). Dann erhalt unter bem 27. Dai ber Minifter bie Orbre, bie noch von ben ausgesetten 3000 Thl. übrigen 1380 Thl. follen ju S. R. M. bochften Banben eingeschicht merben. Unter bem 23. Oft. 1747 melbet bann bas Cabinet, ber Ronig billige bie wegen ber Drangerie von Golbidmieben (in biefem woftlich unweit Breslau befindlichen Dorfe icheint fich bie Drangerie befunden gu baben) gemachten Beranstaltungen und wolle bie Roften fur Auswinterung und Transport à 1617 Thi. 23 gr. bei feiner Unwesenheit in Berlin gablen laffen. (Ebenbaf, 352.) Unter bem 23. Mai 1748 erflart ber Ronig bann mit ben Pracautionen bei ber Abicbidung einverstanden zu fein. (Cbenbaf. 354 u. 232.)

wenn Ich Mich von dieser Sache meliren wollte, so daß also vorgedachte gute Leuthe nichts anders als das Mittel übrig bleibet, daß selbige nemlich um aller Religions Versolgung überhoben zu sehn, aus dem Teschenschen emigriren und sich in Meinen Landen nieder-lassen und établiren ').

## 1748 Rebruar 26.

Benn der Russische General Lieven, wie Ihr in Euren erstatteten Bericht vom 21. dieses meldet zu Breslau eintressen will, um daselbst die nöthig habenden Gelder auf seine dahin habende Credit-Briefe zu erheben, so kann Ich solches wohl geschehen lassen und würde nicht entgegen sehn, wenn er sich dorten wohl divertiren und alle diesenigen Gelder, so er daselbst erhebet, alda selbst depensiren wollte.

## 1748 Juli 18.

Daß nach Eurem Bericht vom 14. bieses, die Breslauer Rauffleuthe die ihnen zum Behuff der Aussischen Trouppen zugeschickte Holländische Wechsel nicht eher bezahlen wollen, bevor sie nicht wegen beren acceptation in Holland ganz gewiß versichert seynd, daran haben dieselbe ganz recht gethan, auch allerdinges Ursach gehabt sich beshalb zu defiiren und ihre Precauciones darunter bestens zu nehmen.

# 1749 Februar 20.

Mein lieber Geheimer Etats Minister Graf von Münchow. Er melbet Mir ber General Felb Marschall v. Buddenbrock, wie

<sup>1)</sup> Ganz in bemselben Tone ist eine bereits 4 3. früher erlassenen Ordre geschrieben vom 4. Mai 1743, in welcher es nach dem uns erhaltenen Auszuge heißt: Se. Agl. Mag. sinden es nicht convenable a. d. Herz. v. Botbringen wegen der evangel. Unterthanen in Teschen und deren Bedruckung Vorstellungen zu thun. Man soll aber diese Leute zur Emigration und daß sie sich auf eine gute Art aus dem Teschenschen retirien zu dissponiren (suchen), worauf selbige in den Agl. Landen auf eine gute und convenable Art angesetzt werden sollen. (Cabinetsordres Id. 102.)

<sup>2)</sup> Diese und die solgenden Kabinets Drores betreffen Angelegenheiten des Gulfstorps, welches 1748 Kaiferin Elisabeth v. Rußland der Königin v. Ungarn sandte. Im Sanuar 1748 hatte sich dasselbe etwa 36000 Mann start in Bewegung geseth um durch Polen und Böhmen den Kriegsschauplatz zu erreichen. Der oben hier genannte General Lieven war einer der kommandirenden Generale. In dessen heerestheil trat ja in jenem Zahre bei dem Durchmarsch besselben durch Rurnberg der bekannte Friedrich von der Trend als Ofsizier ein.

baß zu Breslau der Russische Oberst Baumann angekommen wäre, um einige Summen Geldes vor das Aussische Auxiliair Corps von dortigen Banquiers zu erheben. Ich will hoffen, daß nur gedachte Banquiers sothane Summen nicht anders als nur auf Commission und gegen in Händen habende Holländische oder Englische richtige Wechsel und Briese bezahlen, nicht aber solche denen Aussen auf ihren eigenen Credit geben werden, da ich von letztern keines weges zusrieden sehn könnte, indem dieselben daben sehr risquiren würden. Ich lasse Euch dannen hero hierben Abschrifft zusertigen, was Ich den General Feld-Marschall von Buddenbrock darauf geantwortet habe, nud will, daß Ihr mit denselben die Umstände, jedoch sonder Eclat und Aussehn zu machen examiniren, auch des weitern halber mit beuselben concertiren sollet.

## 1749 Februar 24.

So viel basjenige anbetrifft, was Ihr in Eurem Bericht vom 18. dieses wegen bes zu Erhebung der Holländischen Wechsel vor das in den Oesterreichischen Landen stehende Aussischen Oesterreichischen Landen stehende Aussische Corps Trouppen zu Breslau besindlichen Aussischen Obristen Baumann melden zu wollen; So ist Mir lieb zu vernehmen gewesen, daß die durch diesen von denen dortigen Banquers erhobene und noch zu erhebende Gelder aus Wechsel bestehen, welche aus Holland auf die Banquiers nach Breslau trassiret worden, so daß gedachte Banquiers deshalb nicht directement mit denen Aussen zu thun haben, noch denselben auf eignen Credit sidiren.

### 1749 September 15.

So viel übrigens das von einem, Nahmens Schellhaß nachgesuchte Abel Diploma betrifft, so trage ich bedenken, solches zu accordiren, da wir keine Schelhasen in Schlesien nöthig haben und es wider Meine Dignité lauffen würde, allerley Leute in den Schlesischen Abelstand zu setzen.).

<sup>1) 3. 2.</sup> R. Schellhas (erfter) Setretär bei ber Glogauer Ober-Amts-Regierung stellt unter bem 23. Aug. bem Könige vor, ber Fürstbischof von Breslau habe ihm die Stellung eines Kanzlers bei der Regierung bes F. Neisse angetragen. Er würde baburch ein zulänglich Auskommen gewinnen und seinen sechst unerzogenen Söhnen eine geeignete Erziehung geben können. Doch sei mit bieser Stellung nach ber in der

### 1751 September 20.

Auch habe ich ersehen, was Ihr in Eurem besondern Berichte vom 14. dieses wegen Ansehung eines jungen Schlesischen von Abel, Nahmens v. Pseil zum Krieges- und Domainen Rath bei der Bres- lauer Kammer, melden und vorschlagen wollen. Es ist mir zwar sehr lieb, daß Ihr Mir solchen wegen seiner Geschicklichkeit anrühmen könnet, Ich sehe aber allerdings nicht gerne, daß derselbe in einer beren dortigen Kammern geseht wird und zwar solches wegen der Connexion, so er mit den dortigen Familien und Leuthen haben kann, welches zu allerhand inconvenientzien Gelegenheit giebt, daher ich viel lieber resolviren will, denselben in die Chur- oder in die Neumärkische Kammer zu sehen. Worüber ich jedennoch Euer näherren Erklärung gewärtigen werde 1).

bortigen Gegend bergebrachten Observang bie Nothwendigfeit bes Abeloftanbes vertnupft. Run vermöge er barguthun, baß feine Borfahren fowohl mutterlicher ale vaterlicher Seite feit faft 2 Saeculis in feiner anbern ale abligen Bebienung geftanben und in bergl. Qualitat ben fürftl. fachf. Saufern Roburg, Gifenach und Merfeburg gebient, fein Bater fei Regierungerath ju Sagan gewesen und biejenigen feiner Familie, welche fich nach Schwaben gewendet, batten nicht nur ben Abel fonbern 3. Th. fogar ben Freiheren Stand erlangt, er aber mache es fich gur größeren Chre von ber Gnabe bes Ronigs ben Abel ju erlangen ale ibn von feinen Boreltern berguleiten. Nachbem fich benn ber Minifter Munchow geneigt zeigt, bas Gefuch ju befürworten, richtet bann Sch. eine weitere Bitte an ben Ronig um Bewährung bes Incolate (bee Rechtes fich mit einem Rittergute anfaffig ju machen), wofür er fich erbietet 600 Thl. jur Recrutentaffe ju gablen. Dann folgt bie vorftebenbe abweisende Entscheidung bes Ronige. Unter bem 30. Gept, verwendet fich noch einmal ber Fürstbifchof bei Munchow unter hinweis auch barauf, bag Cd. bereits feines Glogauer Dienstes entlaffen fei; biefer Brief treugt fich aber mit einem von Munchow gleichfalls vom 30. Gept., ben Rath enthaltenb, ber Fürstbifchof moge boch in biefem Ralle einmal von ber Abeloqualitat abseben. (Breslauer Staatsardiv M. R. III. 34.) Db Sch, noch bie Ranglerftelle erhalten bat, war nicht zu ermitteln, unter ben tonigl. Beamten tommt er in ber Inftangiennotig von 1751 nicht mehr vor.

<sup>1)</sup> Ueber biese Sache, von ber ja auch die nächste E.-D. handelt, ift aus einem Attenstüde bes Brest. Staatsarchiv (M. R. I. 6 vol. II) noch Bolgendes zu entnehmen. Unter dem 14. Juli 1751 stellt der schles. Minister v. Münchow dem Könige vor, da mit Rücksich auf das hohe Alter und die Instrmität verschiedener Mitglieder der schles. Kriegs und Domänenkammern, er immer darauf bedacht sein musse des zeiten sur Ersatz zu sorgen, so schlege er vor einen gewissen von Pseil aus Schlesten, Sohn des Landrathes in Frankenstein, welcher bereits 4 Jahre in Berliner Dicasterien gearbeitet habe, zum Kathe bei der Breslauer Kammer zu ernennen, vorläusig ohne Gehalt, doch mit der Ausssicht bei eintretender Bakanz einzurüden. Darauf ersolgt dann die oben mitgetheilte E.-D. vom 20. Sept. 1751,

### 1751 September 30.

Was die Placirung des v. Pfeil in die Breslauer Kammer anbetrifft, da muß Ich es bessentwegen bei Weiner Euch vorhin schon ertheilten Resolution bewenden lassen, weil einestheils bei gedachter Kammer keine Stelle vacant ist, anderntheils des v. Pfeils Gesuch wieder den Inhalt Weiner Euch vorhin communicirten General-Instruction laussen würde nach welcher

Niemand, so in einer Proving zu Hause gehöret, barin zum Kriegs-Rath bei ber Kammer von solcher Proving gesetzt werben soll,

wollte jebennoch ber v. Pfeil sich vorerst mit einer Auscultator Stelle bei einer ber Schlesischen Kammern vergnügen, so werbe ich solches gang gerne geschehen lassen!).

### 1751 September 30.

Was hiernächst dasjenige Douceur von 1333 Athlr. 8 gr. angehet, welches die Oberschlesischen Stände dem Breslauer Kammer-Director<sup>2</sup>), wegen der von ihm gehabten Bemühung bei der Regulirung der Anforderungen, welche gedachte Stände unter sich selbst haben, offeriren wollen, da dient Euch beshalb in Antwort, daß ich

von der übrigens das Original fich in unsern Atten befindet, mahrend von der vom 30. Sept. nur eine Abschrift vorliegt. Münchow beruhigt fich nicht bei der Abschung, sondern berichtet unter dem 25. Sept. noch einmal, daß der v. Pfeil hier außer seinem Bater teine weitere Berwandten habe, und daß er der Minister sich auch anheischig machen wolle, dem Pfeil nur solche Sachen zu übertragen, bei denen die Connexion kein Rolle spiele.

<sup>1)</sup> Die obige C.-D. entscheibet nun auch auf die in der vorigen Unm. erwähnte erneuerte Borftellung abschlägig, doch ergriff man die am Schlusse der C.-D. gegebene Ermächtigung bereitwilligift, und unter dem 8. Detober 1751 erklärt Münchow, der v. Pfeil sei bereit als Auscultator bei der Breslauer Kammer einzutreten und bitte nur "da er bereits weit 30 Jahr passiret" ihm dabei den Titel eines Kriegs- und Domainentaths zu gewähren, wozu sich der König wirklich in einer Cab.-D. Potsbam b. 14. Oft. 1751 (Dr. bei unsern Atten) bereit erklärt. Vom Ansang des 3. 1754 hat Pfeil denn auch einen Gehalt von 800 Thl. bezogen.

<sup>2)</sup> Die Abschrift ber C. D. in unsern Atten (M. R. I. 6. vol. II.) fügt bier noch hingu: Geheime Rath d'Alençon, wie auch bieser Name am Schlusse noch einmal wiederholt wird.

meine Bebiente bezahle, damit Sie alles dasjenige thun muffen, was des Landes Wohlfahrt und Bestes erfordert, ohne daß selbe deshalb benen Ständen im geringsten zur Last fallen muffen, dahero ich benn auch nicht approbiren noch erlauben kann, daß vorerwähnte Stände gedachtem Geh. Rath ein besonderes Present machen!).

<sup>1)</sup> Die gange Sache erhalt aus unfern Atten (M. R. I. 6. vol. II.) ein etwas anderes Unfeben. Der Minifter v. Munchow berichtet unter bem 25. Sept. 1751: "Es war zu ber Zeit ale E. Daj. Dberichleften übertamen, wie in allen Studen als inobesondere in ben D. Schles. Rreisen wegen ber fogen. Domeftitalfculben unter ben Ständen felbft eine unbeschreibliche Berwirrung", Die fich, ba ber Graf Bentel ale Regierungeprafibent hierfur Richte that, fo fteigerte - "fo bas ein Stand ober Rreis für ben andern bie Steuern vielleicht 30 Jahr über vorgeschoffen und endlich faft Reiner mehr wußte, mas er bem Unbern foulbig mar". Auf bie Bitten ber Stanbe habe ber Minifter eine Regulirung versucht und biefelbe bem Beb. R. b'Alencon übertragen, ber nun icon vor einigen Jahren biefe Sache ju aller Stanbe Bufriedenheit regulirt babe. Da Alencon aber bei biefer lang mabrenben Commiffion viele Reifen nothig gehabt und große Roften aufgewendet, fo begehrte er Erftattung berfelben. Dunchow lebnte bies ab, ba bie Arbeit nicht im unmittelbaren Dienfte bes Ronige gethan fei, verfprach ihm aber Befriedigung auf andre Beife ju berichaffen. Ale bie oberichlef. Stanbe von ber Sache erfuhren, maren fie gern bereit bem Manne, bem fie fich bantbar verpflichtet fühlten, eine Entichabigung ju gemahren und beschloffen ihm und feinem Schreiber ben Ueberfcup, ber fich bei ber Beneral Ausrechnung unter ihnen ergeben wurbe, ju überweifen. Sie nahmen biefen Ueberfchuß ungefahr in ber Gobe von 1333 Thl. an. Munchow legte auf bie gange Sache um fo mehr Berth, ale b'allengon von ber Ungelegenheit aufe Bochfte erregt ichien. Doch wie die obenftebenbe Orbre zeigt, ichlug ber Ronig bie Sache rund ab. Der Minifter fucte bierauf ben aufs Meugerfte niebergefchlagenen Beb. R. bamit ju troften, bag er noch einen Berfuch machen werbe, ihm ju feinem Belbe zu verhelfen. Doch noch einmal ben Ronig anzugeben magte er nicht, wohl aber entichloß er fich, ba er von Alengone machfenbem Erubfinne und von feiner folechten Lage, bie ihn icon jum Bertaufe eines Theils feiner Mobilien zwang, vernahm, bemfelben bie Entschäbigung aus eignen Mitteln ju gemahren, und ba er felbft tein Bermögen befaß, entlehnte er bas Gelb von bem Golbichmibt Müller gu Breslau. Un b'Alençon ichrieb er bamale: J'ai le plaisir Monsieur de m'acquitter d'un point de mes promesses en vous envoyant les 2000 florins. J'espère d'en pouvoir faire autant pour les autres étant avec etc. Aber d'Alençon in feiner bamaligen verbitterten Stimmung melbete bie Sache einfach bem Ronige mit ber Frage, ob er biefe 2000 fl. annehmen burfe, und hierauf nun erließ biefer eine außerft icharfe und spitgige Cabineteorbre Potebam ben 3. April 1752 (in Dr. bei unsern Atten) an ben Dinifter, voll Befremben über biefes eigenmächtige Thun und mit ber Frage, aus welchem Bonde biefes Gelb genommen werben folle, worauf bann ber Minister unter bem 7. April ben Sachverhalt aufflart, nicht ohne einem erflärlichen Gefühl ber Rranfung Raum ju geben. D'Alençon bat, wie es fcheint, ben Aerger nicht verwinden tonnen. Er ift turz barauf am 19. Dai 1752 geftorben, nach ber Mergte Berficherung "an einer Sypochonbrie".

### 1752 Juni 21.

Mein lieber Beheimer Etats Minifter Graf von Münchow.

Da alhier einer von Meinen Fasanen Meisters mit Tobe abgegangen ist, Ich aber zu solcher Stelle gerne wiederum einen tüchtigen Fasanen-Meister aus Böhmen haben möchte; So habet Ihr bei Euren Sejour im Carlsbade zu sehen und Cuch zu bemühen, ob Ihr Mir nicht einen recht geschulten Fasanenmeister aus Böhmen versichaffen und anhero senden könnet.

## 1752 August 28.

Mein lieber Beheimer Ctats Miniftre Graf von Münchow.

Ihr werbet aus ber abschriftlichen Anlage ersehen, mas bie gu Breslau anjeto befindliche Baronne de Reisewit wegen ihrer Nièce ber Grafin Giannini an mich abermalen gelangen laffen. Da biefelbe porhin ichon eben bergleichen Gesuch an Mich thun wollen, 3ch ihr aber, wie es nicht anders fenn kann noch muß, bermahlen barauf geantwortet habe, bag 3ch feinen Gemiffenszwang in Meinen Landen mithin auch in Schlesien guließe, und bag, wenn gebachte Grafin G. auf eine Beränderung der Religion, ju welcher felbige fich bisher befandt, bedacht mare, 3ch Ihr barunter weder forderlich noch binberlich fenn könnte ober wolte, auch ihr die frene Wahl barunter bleiben ließe mithin nicht accordiren könnte, daß fie in ein Ratholisches Klofter eingesperret wurde. Da aber gedachte von Reisewis nunmehro auf ein scandaleuses Commercium, fo gebachte Grafin S. Breslau unterhalten folle, appuyiret; Go will ich auf ber erfteren Gefuch in soweit reflectiren, daß woferne es an bem ift, daß mehrerwähnte Gräfin G. ein öffentlich lieberliches Leben führet, Ihr bie Berfügung thun und Ihr von Meinetwegen andeuten follet, daß fie fich vorerft und bis auf Meine weitere Ordre von Breslau meg, nach einer ohnweit bavon belegenen Stadt, als Neumarkt, ober bergleichen begeben und sich alba aufhalten und sonder Meine expresse Bewilligung aus folden Orthe nicht weggehen muffe.

Ich supponire aber hierben, daß die Anzeige ihres lieberlichen Lebens halber gegründet und mahr fen, als welches Ihr auf Eure

Pflicht und ohne alle Neben Abfichten vorher zu untersuchen und befundenen Umftänden nach alsbann bas nöthige zu verfügen habet').

<sup>1)</sup> Ueber biese Brafin Biannini finben fich noch einige nicht unintereffante Mittheilungen in Belkele Beidichte von Rofel (2. Auflage) G. 266. Bir erfabren bier, bag Leopolbina Unna, geboren 1728 (getauft ben 20. Dai 1728 ju Dberfc Rr. Ratibor), Tochter bes Leopold Rudolph Freiherrn von Poppen und ber Freiin Unna Charlotte von Reifwig, fich verlobt hatte mit bem öfterreich. Dberftlieutenant Ernft Friebrich Alerander Reichsgrafen Biannini. Diefes Berlobnig wünschte aber Die Baroneß ju lofen, weil fie eine Reigung fur einen herrn von Ralfreuth ju Rofel, vielleicht einen Officier ber bortigen Garnison, gefaßt batte. Doch ber Reichsgraf war um fo weniger geneigt feine Unspruche aufzugeben, ba feine Berlobte eine febr reiche Erbin mar, beren Bermogen man auf 200 000 Thl. fcatte. Er manbte fich an bas bijchoff. Confistorium, welches auch wirklich bem bifchoff. Commiffar in Ratibor auftrug, bas erfte Berlobnig aufrecht zu erhalten. Db bei biefer Enticheibung auch ber Bunfch eine gemischte Ghe zu verhindern mitgewirkt bat, ift unbekannt, wenn es gleich mahrscheinlich ift, bag ber Gr. v. Kaltreuth Protestant mar. Uebrigens mußte Giannini noch ein wirtsameres Mittel anzuwenden, um fich in ben Befit feiner Braut gu fegen. Bei Gelegenheit ber öfterreichifden Ginfalle im 2. ichlefifchen Rriege veranstaltete er, bag am 24. Rovember 1744 öfterreich. Sufaren bie junge Baroneß aus bem Schloffe ju Dirichel (Rr. Leobichun), wo fie fich bei ibrer Großmutter, ber verwittweten Freiln Charlotte von Reigwig aufhielt, entführten, worauf bann biefelbe wirklich bem Reichsgrafen Giannini vermählt ward. Diefe Che ift aber fpater geschieben worben. 1752 bat bie Brafin ber obigen Cab .- D. gufolge bei einer Schwester ihrer Mutter gelebt. - Bieberverheirathet bat fie fich anscheinenb nicht; ob fie jum evangelischen Befenninig übergetreten, bleibt ungewiß. Doch wird berichtet, baß fie in ihrem Teftamente vom 1. Mary 1771 König Friedrich von Preugen jum Erben eingesett bat. Gie felbft farb am 6. Januar 1773 ju Dirichel.

### VIII.

# Konfessionelle Statistif der Städte des Breslauer Kammer-Departements vom Jahre 1758.

Mus amtlichen Berichten mitgetheilt von Alphons Schufter.

Durch Cirkular-Berfügung der Breslauer Kriegs- und Domainen-Kammer vom 17. Januar 1758 ward den Polizei-Bürgermeistern resp. Steuer-Einnehmern der einzelnen Städte des Departements aufgetragen, "zuverläßige Nachricht, jedoch, ohne sich zu äußern, daß sie dazu besehligt worden, einzuziehen" über solgende Punkte: wann, von wem oder auf wessen kosten die römisch-katholischen Kirchen erbaut, von wem oder womit dieselben dotirt worden seien, wie hoch sich derselben Revenüen belausen und worin dieselben bestehen; ob in diesen Kirchen jemahlen und in welchen Jahren evangelischer Gottesbienst gehalten, wann und auf welche Weise sie den Evangelischen wieder genommen worden, und welche Orte zu selbigen eingepfarrt seien. Ueberhaupt sollten sie alles daszenige melden, was ihnen von diesen Kirchen sonst bekannt ist. Außerdem sollte auch zugleich die Bahl der Evangelischen und Katholiken, getrennt nach possessionirten Bürgern und andern Einwohnern, angegeben werden.

Den Anlaß zur Erhebung bieser Ermittelungen bürfte ber unterm 31. Dezember 1757 erlassen Rabinetsbesehl an bie "Breslauische, Glogowsche und Oberschlesische Ober-Amts-Regierung und Consistorium" gegeben haben, welch' lettere sich bieserhalb an bie Kammer wendeten. Jener Besehl bestimmte, daß "die Schlesier keine Stolgebühren an ben katholischen Clerus zu entrichten haben und bie katholischen Geistlichen und Schulmeister aus ganz evangelischen Obr-

fern fortzuschaffen sinb".). Obwohl in der eingangs erwähnten Cirkular-Berfügung aufgegeben war "auf gute Art dahin zu trachten, die alten Kirchenbücher zur Inspection zu bekommen, oder sich der von den evangelischen Predigern deskalls vielleicht gesammelten, auch der in actis et protocollis curiae vorhandenen Nachrichten zu bedienen, salls dieses alles aber ermangeln sollte, deshalb die ältesten Bürger zu befragen", so sind die über die Kirchen eingegangenen Nachrichten nicht überall und durchweg richtig. Dies hatte seinen natürlichen Grund einmal in dem Mangel vorhandener resp. zu Gebote stehender sicherer Duellen wie auch wohl in manchen Fällen in dem Mangel ausreichender, zur Prüfung des etwa vorhandenen Materials ersorderlicher historischer Kenntnisse der Berichterstatter.

Ronf. Statistit b. Städte b. Breel. Rammer-Depart. zc. Bon Alphone Schufter. 291

Bubem sollten die Berichte "binnen 10 Tagen a die recepti" bei ber Kammer eingehen, eine für die verlangten Ermittelungen unter ben obwaltenden Umständen eigentlich kurz bemessene Frist<sup>2</sup>). Immershin sind aber auch die über die Kirchen zusammengestellten Nachrichten einzelner Städte von Werth, zumal mehreren von ihnen Abschriften und auch Originale namentlich von Vokationsurkunden evangelischer Geistlichen aus sehr früher Zeit beiliegen.
Die Angaben über die Bewölkerung und deren Konsessionsverhältnisse sind dagegen als sicher anzunehmen. Hierfür bestanden schon Vorarbeiten. Bereits im Jahre 1742 waren die Magistrate

verhältnisse sind dagegen als sicher anzunehmen. Herfür bestanden schon Borarbeiten. Bereits im Jahre 1742 waren die Magistrate durch Bersügung der Kriegs- und Domainenkammer vom 14. Februar unter Zusendung zweier dazu ausgestellter Formularezemplare ausgesordert worden, "das Röthige für das Jahr 1741 accurat und richtig einzutragen" und ein Exemplar an die Kammer einzusenden, das andere aber bei der rathhäuslichen Registratur zu verwahren. Diese auszusellende "historische Tabelle" verlangte in ca. 70 Spaleten neben andern Gewerbe 2c.- statistischen Angaben auch die Zahl der Einwohner, allerdings nur nach Wirthen incl. der eximirten Geistlichen, der Kinder, Gesellen und des Gesindes, aber nicht nach Kon-

<sup>1)</sup> Bergl. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche seit 1640. Theil 3. S. 702. (13. Bb. der Publikationen aus den Kgl. Preuß. Staatsarchiven.) Leipzig 1882. Weiteres hierüber Theil 4.

<sup>2)</sup> Einige Berichte gingen allerdings fehr verspätet, sogar erft i. 3. 1760 ein.

fessionen getrennt; nur die Judensamilien waren speciell in der "Summa aller Juden, Manns- und Beibespersonen" zu verzeichnen und außerdem noch nach "privilegirten" und "unvergleiteten" gessondert aufzusühren 1). Burde nun auch diese in der Folge allährzlich verlangte Erhebung ansangs nicht überall stricte durchgeführt, so bot jedensalls im Jahre 1758, nach Verlauf von 16 Jahren, das inzwischen angesammelte Material eine gewisse sichere Unterlage für die vorhandene Sinwohnerzahl einer Stadt überhaupt; außerdem wurden ja auch für Steuerzwecke Seelenregister geführt, bei denen man im Interesse der Sache möglichjt sorgfältig zu Werke ging.

Die im Berfolg ber erwähnten Verfügung vom 17. Januar 1758 eingegangenen Berichte sind zum großen Theile in einem bem Agl. Staatsarchive aus einem reponirten Aftenbestande der hiesigen Agl. Kegierung überwiesenen Sammelbande im Original erhalten<sup>2</sup>). Leisber sehlen von den in jener Zeit zum Breslauer Kammer-Departement gehörigen 103 Städten, abgesehen von den 11 fleineren als: Berun, Ophernsurth, Kanth, Liebau, Myslowiß, Neustadt, Neichenbach, Neinerz, Steinau, Wansen und Wünschelburg, sowie von 13 damals noch im Nange von Städten gestandenen, jest aber zu den Städtesn oder Markissechen zählenden Ortschaften auch die bezüglichen Angaben von den vier größeren Städten: Brieg, Glatz, Neisse und Oppeln, in Sa. von 28 Städten<sup>3</sup>).

Im Nachfolgenben werden von den übrigen 75 Städten die ben erwähnten Berichten entnommenen Angaben über die Konfessionsvershältnisse der besseren Uebersicht wegen in alphabetischer Reihenfolge der Städte wiedergegeben. Diesen Angaben ist alsdann auch die Aufzählung der eingepfarrten Ortschaften beigefügt, wo solche im Original gemacht ist. Behufs Bergleichung, wie sich seit jener Zeit die Bevölkerungs eresp. Konfessionsverhältnisse gestaltet haben, sind die Bevölkerungszahlen, getrennt nach Evangelischen, Katholiken, sowie

<sup>1)</sup> Bgl. "Breslauer Statistif. IX. Serie, Ginleitung: Frühere Bablungen ber Breslauer Bevölferung" von Dr. D. Reefe.

<sup>2)</sup> Dieselben sind hier ben sogenannten "Ortsatten" einverleibt; bei Stadt Bres- lau sub sign. II. 23 w.

<sup>3)</sup> Das qn. Aftenftud tragt bie Bezeichnung: Fascieul. V. Leiber find Fasc. I-IV ev. auch noch nachsolgende nicht auf und gefommen.

sählung vom 1. Dezember 1885 festgestellt sind, in Alammern angefügt'). In Folge ber seit jener Zeit bei einigen Städten stattgefundenen Beränderung ihrer territorialen Zugehörigkeiten, wodurch
den damaligen und den letzten Zählungen bei ein und berselben Stadt
in ihrem Umfange verschiedene Gebiete zu Grunde liegen, sowie in Folge
des Umstandes, daß nicht immer die Seelen- oder Kopfzahl, sondern
nur die Zahl der Selbständigen resp. Erwachsenen in den qu. Berichten angegeben ist, vermögen die sich hier gegenüberstehenden Zahlen
allerdings einen sicheren Bergleich nicht zu bieten. Es wird dies jedoch
nur bei einem kleinen Theile der hier aufgeführten Städte der Fall sein,
so daß jene Gegenüberstellung immerhin eine ungefähre Bergleichung
gestattet und baher wohl eine gewisse Berechtigung haben dürfte.

Anras. Ev. possess. Bürger 65, kath. besgl. 9. Ev. unpossess. Bürg. 35, kath. besgl. 4. Ev. Seelen, Geistliche und Gesinbe ausgenommen, 365; kath. Seelen 41. Eingepfarrt: bie Stadt, was unter das Amt gehörig, das Amtsdorf Brandschütz, von dem Dorfe Leonhardwitz bie Lebendigen, denn die Todten sind nach Glauschte (Gloschkau) eingepfarrt. (1885: Ev. 602, Kath. 235, Jud. 4.)

Bauerwig. Nur tath. Poffess. 244, Miethsleute einige 40. (1885: Ev. 28, Rath. 2675, Jub. 15.)

Bernftadt. Ev. Poffess. 222 (barunter 4 Abeliche), fath. Poffess. 3. Ev. Unpossess. 103, fath. besgl. feine.

In ben Borstädten: Ev. Possess. 127 (barunter 2 Abeliche); kath. besgl. 2. Ev. Unpossess. 71 (barunter 1 abeliche Wittwe), kath. besgl. 2. (1885: Ev. 3580, Kath. 553, Jub. 217.)

Beuthen D/S. Alles kath. (Angabe ber Zahl fehlt), nur 2 ev. Possess. (1885: Ev. 2951, Kath. 21233, Jud. 2290.)

Bolfenhain. Ev. Possess. 155 Familien mit 712 Seelen; desgl. Unpossess. 20 Fam. mit 224 Seelen, zusammen 936 Seelen. Kath. Possess. 20 Familien; besgl. Unpossess. 4 mit 24 Seelen, zusammen 72 Seelen. Eingepfarrt: Halbenborf, Al. Waltersborf, Wiesau und Würgsborf. (1885: Ev. 2497, Kath. 623, Jub. 7.)

<sup>1)</sup> Entnommen aus bem vom tgl. ftat. Bureau bearbeiteten Gemeinde-Lexifon für bie Proving Schlefien. Berlin 1887.

Breslau. a. Im Neuschen Biertel: Ev. Possess. 371, Unpossess. 6871. Kath. Bossess. 2, Unpossess. 607, jus. 7851.

- b. 3m Ober-Biertel, Mühlplat und Bürgerwerber: Ev. Poffeff. 368, Unpoffeff. 6948; fath. Poffeff. 9, Unpoffeff. 587, juf. 7912.
- c. Ju Ohl. Biertel: Ev. Possess, Unpossess. 7624. Kath. Possess. 16, Unpossess. 706, 3uf. 8741.
- d. Im Neumarkischen Biertel: Ev. Boffeff. 313, Unpoffess. 5188; fath. Boffess. 40, Unpossess. 2437, zus. 7978.

Im Sa. Ev. Possessi. 1447, Unpossessi. 26631; kath. Possessi. 67, Unpossessi. 4337. Within Gesammtsumme 32482, wovon 28078 Ev. und 4404 Kath. (1885: Ev. 172233, Kath. 108631, Jub. 17655 und 1108 sonstige Christen.)

Falkenberg D/S. Ev. possess. Bürger in ber Stadt 29 M. (29 Fr. 58 Kinder); fath. desgl. 50 M. (58 Fr. 109 Kinder). Ev. unpossess. Bürger und Einwohner 8 M. (19 Fr. 14 Kinder); fath. desgl. 17 M. (43 Fr. 28 Kinder). Jin der Borstadt: Ev. possess. Bürge. 9 M. (9 Fr. 14 Kinder); fath. desgl. 15 M. (17 Fr. 27 Kinder). Publique ev. Personen 8 M. (7 Fr. 3 Kinder), desgl. fath. Personen 5 M. (1 Fr). In Sa. Ev. 54 M. (64 Fr. 89 Kinder), Kath. 87 M. (119 Fr. 164 Kinder). (1885: Ev. 658, Kath. 1230, Jud. 50.)

Festenberg. Ev. 6 Possess, und 1 Unpossess, vom Abel. Kath. 4 Bürg. 1 Einw. Ueberhanpt 311 Personen. (1885: Ev. 1773, Kath. 355, Jud. 74.)

Frankenstein. Ev. Bürg. 8; kath. possess. Bürg. 503, andere Einw. 112. Eingepfarrt: Heinersborf, Kunzendorf, Zabel. (1885: Ev. 1849, Kath. 6031, Jud. 133.)

Freiburg. Ev. possess. Bürg. 213, ev. possess. Bürgerswittwen 17; ev. Hausgenossen 68, ev. dergl. Wittwen 30. Kath. possess. Bürger 6, kath. possess. Bürgerswittwen 2; kath. Hausgenossen 3, kath. dergl. Wittwen 2. (1885: Ev. 6249, Kath. 2605, Jud. 82 u. 79 sonstige Christen.)

Friedland (bei Walbenburg). Ev. possess. Cinw. 156, kath. bergl. 13. Ev. Hausgenossen 20, kath. bergl. 1. Ueberhaupt 773 ev. und 65 kath. Seelen. Eingepfarrt sind: Alt-Friedland, Göhlenau, Rendorf, Raspenau, Rosenau und Schmidtsdorf. (1885: Ev. 1405, Kath. 778, Jud. 8.)

Gleiwit. Kath. possess. 207, ev. bergl. 4. Kath. Jaw. 55, evang. bergl. und Bediente 3. Eingepfarrt: Ellguth, Richtersborf, Trynek und das Kämmereidorf Ostroppa (Filialk.). (1885: Ev. 3244, Kath. 12540, Jub. 1874.)

Ob. Slogau. Kath. Bürg. und Einw. 1206. Ev. angef. Bürg. 1 und 6 Einw. Eingepfarrt: Hinterborf, Weingassen, Glöglichen, Rzeptsch, Neuhof und Neu-Auttenborf. (1885: Ev. 315, Kath. 4908, Jub. 185.)

Gottesberg. Alles Evang. Kath. sind nur: ber Besitzer ber Scharfrichterei in ber Borstadt Rohlhau (mit Frau und 1 Sohn), ber Accis-Bistator, bes Pfarrers Schwester nebst ihrem Mann und Röchin aus Böhmen und ein Dienstmensch beim Cantor aus Böhmen. (1885: Ev. 4657, Kath. 2216, Jud. 21.)

Grottkau. Possess. kath. Wirthe 136; Wittwen 35. Ev. 4, welche durch Berheirathung von der Garnison sich hier niedergelassen. (1885: Ev. 1005, Kath. 3365, Jub. 58.)

Guttentag. Kath. possess. 120. Evang. nur 1 unpossess. Einw. und einige von ber Grundherrschaft bependirende Personen. Eingepfarrt: Herrschaft Guttentag und einige benachbarte Herrschaften. (1885: Ev. 138, Kath. 2028, Jub. 196.)

Habelschwerdt. Kath. possess. 320 mit 1505 Seelen; ev. possess. nur 1 (ber Apotheker). Außerdem bei den kath. Bürg. 43 ev. Seelen (Bedienstete 2c.). Singepfarrt: Brandt, Hammer, Herrnsdorf, Hohndorf, Krotenpsuhl, Ndr.-Langenau, Spaetenwalde, Verlorenwasser, Boigtsborf, Alt-Waltersdorf (Filialkirche), Weisbrodt, Alt- und Neu-Weistrig, Wölfelsdorf (3 Bauernhöse). (1885: Ev. 325, Kath. 5251, Jub. 22.)

Handenen 78 Feuerstätten sind 57 von Evang. und 18 von Kath. besetzt. Eingepfarrt: Börnchen (mit 16 Feuerstätten wovon 14 von Ev. und 2 von Kath. besetzt, Hohen-Petersborf (74 Feuerst. von Ev. besetzt, Möhnersborf (25 Feuerst. von Ev. besetzt, Schweinz (34 Feuerst. 32 von Ev. 2 von Kath. besetzt, Schollwig (20 Feuerst. 18 von Ev. 2 von Kath. besetzt, Wiesenberg (17 Feuerst. von Ev. besetzt). (1885: Ev. 580, Kath. 198.)

Sultidin. Rath. poffeff. Ginw. mit Rinbern und Befinde an

296 Ronfesfionelle Statistit ber Stabte bes Breelauer Rammer-Departements

900. Ev. nur 3 (beim Accisamt 2 und 1 Frau). (1885: Ev. 26, Kath. 2728, Jud. 96.)

Sundsfeld. Ev. possess. Wirthe 47 mit 265 Seelen; tath. bergl. 23 mit 175 Seelen. Eingepfarrt: Glockschütz, Pawelwitz und Sackerau (hier 35 ev. und 13 kath. Wirthe). (1885: Ev. 878, Kath. 548, Jub. 7.)

Fuliusburg. Bürger und Insaffen in Summa 271 Seelen, welche alle evang. außer einigen Solbatenweibern. (1885: Ev. 739, Rath. 76.)

Katscher. Alles kath. und zwar 64 brauberechtigte Bürger, 99 Halbbürger aber possess. (unter biesen 1 Ev.) Einlieger und Tagelöhmer. In Summa 182 Einw. Eingepfarrt: Anispel, Kösling, Krotsfeld, Langenau und Stolzmüß. (1885: Ev. 94, Kath. 3813, Jub. 135.)

Konftabt. Alles evang. nur 5 fath. Bürg. und einiges Gesinde aus Polen u. Oberschlefien. (1885: Ev. 1945, Kath. 351, Jub. 208.)

Rosel. Kath. 601 (144 M. 154 Fr. 94 S. 116 T. 9 Gesinbe, 8 Lehri. 7 Knechte 69 Mägbe). Ev. 135 (36 M. 31 Fr. 30 S. 27 T. 2 Ges. 3 Lehri. 6 Mgb.). Juben 38 (8 M. 7 Fr. 11 S. 11 T. 1 Knecht). Nach dem Besit sind in der Stadt possess. Bürg. 91 (mit 94 Fr. 66 S. 83 T. 11 Ges. 6 Lehri. 4 Kn. und 54 Mgbe.). Unpossess. 73 (mit 68 Fr. 33 S. 44 T. 3 Lehri. 1 Kn. 17 Mgbe.). In der Borstadt possess. 26 (mit 27 Fr. 35 S. 26 T. 2 Lehri. 3 Kn. 4 Mgbe.). Unpossess. 26 (mit 3 Fr. 1 S. 1 T.). Eingepfarrt: Klobnit, Kobelwig, Reinschdorf, Rogan und Wiegschütz. (1885: Ev. 1092, Kath. 4090, Jub. 278.)

Krappis. Ev. possess, Bürger 28 (mit 29 Fr. 67 Kinb.). Ev. Unpossess, 6 (19 Fr. 27 Kinb.) incl. Accisbebiente und Vorstäbtler. Graf v. Reber als Grundherrschaft mit 54 ev. Seelen; Graf v. Reber auf Dobrau mit 30 ev. Seelen. Aath. 408 Seelen. (1885: Ev. 227, Kath. 2383, Jub. 48.)

Rrenzburg. Ev. possess, Wirthe in der Stadt 131, in der Borstadt 56. Ev. unpossess, Wirthe 88 resp. 26. Kath. possess. Wirthe 23, unpossess. 15. In Summa 339 Wirthe (301 ev. 38 fath.). Eingespfarrt keine Dorsschaften, nur wenn in Bobland, Kotschanowig, Kuhnau, Kunzendorf, Gr. und Kl. Lassowig, wo kath. Kirchen vorhanden, kein

Gottesbienst ist, kommen bie Kath. nach Kreuzburg. (1885: Ev. 4102, Kath. 2126, Jub. 348.)

Lanbeck. Nach bem Bericht vom J. 1758 possess. tath. bürg. Fam. 170 und Jnw. 32 mit in Summa ca. 800 Seelen. Ev. nur die Officianten mit etwa 36 Seelen. Unter dem 28/3. 1760 berichtet der Bürgermeister Schneiber, nachdem er 1758 wegen der seindlichen Truppen durch 8 Monate exuliren müssen, eingehend über die Seelenzahl und die Einpfarrung. Danach sind in der Stadt selbst kath. Einw. 178 mit 805 Seelen; ev. 2 mit 22 Seelen. In den 7 Stadtdörfern besinden sich: in Heibelberg kath. Einw. 26 mit 117 Seelen, in Karpenstein 14 mit 57, in Leuthen 38 mit 194, in Olbersdorf 19 mit 88, Ob.-Thalheim 36 mit 189, Ndr.-Thalheim 70 mit 386, Voigtsdorf 26 mit 125. In Summa 407 kath. Einw. mit 1961 Seelen. Ev. sind teine in benselben. (1885: Ev. 310, Kath. 2389, Jub. 11.)

Lanbeshut. 2666 Einw., 2309 Ev. 357 Kath., wovon 10pof s seff. Bürg. (1885: Ev. 4543, Kath. 2386, Jub. 172.)

Landsberg. Possess. Aath. 82 (barunter 6 ev. Frauen und getheilte Kinder). Unpossess. 27 incl. Wittwen, Hausleute und Accisbeamte. Possess. Ev. 9, unpossess. 3 (und die verw. v. Osorowsth). (1885: Ev. 320, Kath. 666, Jub. 135.)

Leobichus. Alles fathol. (Zahl fehlt), nur Accis-Ginnehmer Profe ev. (1885: Ev. 1185, Kath. 10624, Jub. 427.)

Leschnitz. Possess, fath. Burg. 108 mit 425 Seelen. Ev. Seeslen 4 (ber Polizei-Bürgermeister nebst Frau, 1 S. und 1 T.). (1885: Ev. 22, Kath. 1491, Jub. 33.)

Lewin. Bon ben 160 Feuerstätten find 158 von Kath. (mit 734 Seelen), 2 von Ev. (mit 3 Seelen) beset; unter letteren ein Pietist. (1885: Ev. 28, Kath. 1551.)

Löwen. Possess. Bürg. 150 (barunter 2 Kath., 1 Töpfermstr. und 1 Töpferges., "welche schon seit 20 Jahren hier und sich wohl verhalten"), unpossess. Bürg. 11, Tagelöhner 9, in Summa 170 mit 774 Seelen (Beiber 237, S. 140, T. 159, Ges. u. An. 10, Lehrj. 9, Dienstmägbe 39) excl. der Garnison, Solbatenweiber und Kinder. (1885: Ev. 1509, Kath. 771, Jub. 82.)

Loslau. Alles fath. (Zahl fehlt). Gingepfarrt: Loslau, Ob.

u. Ndr.-Marklowit, Radlin, Wildywa mit Antheil Zamislau. (1885: Ev. 130, Kath. 2104, Fub. 302.)

Lublinis. Ev. possess. Bürg. und Einw. 5 mit 24 Seelen; ev. unpossess. Bürg. und Sinw. 6 mit 11 Seelen. Kath. possess. Bürg. und andere Sinw. in der Stadt 88 mit 391 Seelen, in der Borstadt 13 mit 52 Seelen. Unpossess. 30 mit 81 Seelen. Außerdem 10 possess. Wittwen mit 24 Seelen. In Summa 548 kath., 35 ev. Seelen. (1885: Ev. 260, Kath. 2080, Jud. 334.)

Medgibor (Neu-Mittelwalbe). 110 ev. Bürger und 6 tath. Seelen. (1885: Ev. 1147, Rath. 179, Jub. 52.)

Mittelwalbe. Sämmtliche 186 Feuerstellen von Kath. besetht mit 895 kath. und 8 ev. Seelen. Eingepfarrt: Bobischau (108 Feuerstellen mit 561 Seelen), Gräntzendorf (38 F. m. 107 S.), Herzogswald (65 F. m. 248 S.), Rothflössellen f. (15 F. m. 46 S.), Schönau (68 F. m. 302 S.), Schönthal (41 F. m. 130 S.), Schreibendorf (94 F. m. 403 S.), Steinbach (68 F. m. 407 S.). (1885: Ev. 200, Kath. 2468, Jub. 14.)

Münsterberg. Ev. possess. Bürg. 102, andere bergl. Einw. 24 mit 486 Seelen (incl. ber böhm.), röm. kath. possess. 164, andere bergl. Einw. 26 mit 886 Seel., zusammen 516 Bürg. und Einw. mit 1372 Seel. Eingepfarrt die umliegenden Borstädte als der Bürgerbezirk, Ohlguth und die Commende, das Stadtdorf Reindörsel nebst zugehörigen Borwerken und Gr.-Bernsborf. (1885: Ev. 1121, Kath. 4916, Jud. 98.)

Namslau. Ev. possess. Bürg. 124, Inquilinen 86; kath. possess. Bürg. 68, Inquil. 61. In ben beiben Borstädten ev. Anfäßige 56, Inquil. 34; kath. Possess. 14, Inquil. 21. Busammen 300 Ev., 164 Kath. Eingepfarrt: Altstadt (1 Filialtirche), Damnig, Jauchensborf, Elsguth, Lankau, Deutsche, Poln. und Windisch-Marchwitz, im letzteren Orte eine Filialtirche, Niese und das an der Borstadt gelegene Borwert Böhmwitz. (1885: Ev. 3765, Kath. 1951, Jud. 174.)

Neumarkt. Ev. possess, auch Kräuter 128, bürgerl. Bittwen 44, unpossess. Bürg. 32, Bittwen 1, possess. Tagelöhner 13, Bittwen 4, unpossess. Tagelöhner 13 zus. 235. Kath. possess. Bürg. 32, Bittwen 11, unpossess. Bürg. 6, possess. Tagel. 8, Bittwen 3, unpossess. Tagel. 6, zus. 66. Eingepfarrt: Flämischbors, Frankenthal, Hausdorf, Kammendorf, Pfaffendorf, Schönau. Der Bürgermeister Ußmann sagt in seinem Bericht (vom 29/1. 1758): Zuverläßig zu beantworten, sei sehr schwer "weil der Kämmereischreiber gestorben und in die Registratur wegen der Blessieren Niemand kommen kann". Die Angaben stammen daher aus einem Geschoßregister de 1755, welches wohl am nächsten stände. (1885: Ev. 1035, Kath. 1811, Jud. 19.)

Reurobe. Seelenangabe fehlt. Eingepfarrt: Buchau, Aunzenborf und Waldig. Acciseinnehmer Schmidt bemerkt in seinem bürftigen Bericht (vom 2/5. 1760): "mehr bin ich nicht im Stanbe, gründlich in Erfahrung zu bringen". (1885: Ev. 656, Kath. 6195, Jub. 13.)

Nicolai. Kath. Einw. 128 mit 584 Seelen; ev. Einw. 5 mit 22 Seelen. Eingepfarrt: Althammer, Ellgoth, Gostyn, Ob.-, Mitt.- und Ndr.-Lazist, Neudorf, Petrowig, Podlesie, Smilowig, Wiltowy, Wyrow und Zarzytsche. (1885: Ev. 431, Kath. 4971, Jud. 339.)

Nimptsch. Stadt und Vorstadt 138 possess. und 103 unpossess. ev. Bürg. und Einw. Kath. bergl. 16 resp. 19, welche letteren bem ev. Paroch. die jura stolae zu entrichten haben. (1885: Ev. 1660, Kath. 557, Jub. 12.)

Dels. In der Stadt und Vorstadt. Ev. possess. Bürg. 259 (267 Fr. 520 K. 218 Domestik.), unpossess. dergl. 118 (110 Fr. 134 K. 46 Dom.) andere ev. Einw. 123 (285 Fr. 175 K. 79 Dom.). Unter herzogl. Amtsjurisdiction: possess, ev. Bürg. 94 (101 Fr. 203 K. 51 Dom.), unpossess. dergl. 18 (20 Fr. 16 K. 3 Dom.), andere dergl. Einw. 52 (108 Fr. 88 K. 12 Dom.). Kath. possess, burg. 1; andere Einw. 7 (6 Fr. 10 K. 1 Dom.). (1885: Ev. 8088, Kath. 1853, Jud. 335.)

Dhlau. Ev. possess. Bürg. a. in ber Stabt. 109 (117 Fr. 90 S. 112 T. 25 Ges. 15 Kn. 59 Mgbe.), unpossess. bergl. 100 (128 Fr. 77 S. 85 T. 18 Ges. 3 Kn. 26 Mgbe.), b. in ber Vorstabt. Possess. Bürg. 80 (85 Fr. 38 S. 40 T. 7 Kn. 12 Mgbe.), unpossess. bergl. 23 (61 Fr. 60 S. 54 T.) zus. 312 M. 391 Fr. 265 S. 291 T. 43 Ges. 25 Kn. 97 Mgbe, mithin 1424 Seelen. Kath. possess. a. in ber Stabt. 15 (14 Fr. 5 S. 22 T. 1 Kn.

14 Mgbe.), unpossesse bergl. 27 (32 Fr. 23 S. 37 T. 2 Kn. 21 Mgbe.), b. in ber Borstadt possessesses. Bürg. 23 (12 Fr. 8 S. 23 T. 5 Kn. 2 Mgbe.), unpossessesses. 20 (63 Fr. 18 S. 17 T.) zus. 95 M. 121 Fr. 44 S. 99 T. 8 Kn. 37 Mgbe., mithin 404 Seelen. Eingespfarrt zur Schloßtapelle: Bergel, giebt aber keinen Decem. Zur Rochuskirche kein Dorf. (1885: Ev. 5580, Kath. 2817, Jub. 174.)

Ottmachau. Rath. possess. u. Juw. 129 und 2 unpossess. Inw. Nur 1 ev. possess. Bürg. Eingepfarrt: Bittendors, Carlowig, Elguth, Gauers, Glumpenau, Grädig, Läßwig, Mahlendors, Mahwig, Nitterwig, Perschtenstein, Starwig, Weidich und die Zaupiger Wirthe. (1885: Ev. 286, Kath. 3455, Jud. 27.)

Patschlau. 326 M. (438 Weib. 232 S. 328 T. 26 Ges. 29 Knechte u. Diener 46 Jungen 136 Mgbe.), in Summa 1581, darunter 22 ev. Seelen (außer dem Polizei-Bürgermstr. die Kgl. Officianten und Bedienten, nämlich 7 M. 6 Fr. 5 S. 4 T.) mithin 1559 kath. Seelen. Eingepfarrt: Alt-Patschlau mit Filialkirche Heinzendorf, Gesäß, Kosel und Alt-Wilmsdorf. (1885: Ev. 448, Kath. 5333, Jud. 77.)

Peiskretscham. 247 fath. possess. und 14 unpossess., 2 Ev. (Accis-Einnehmer und 1 invalid. Rittmstr.) Eingepfarrt: Al.-Patschin, Ob.- und Ndr.-Zaolschan. (1885: Ev. 74, Kath. 3599, Jud. 202.)

Pitschen. Ev. possess. Bürg. in und vor der Stadt 187, uns possess. Seinlieger 22, zus. 254. Kath. possess. Bürg. 25, unpossess. bergl. 45, Einlieger 22, zus. 254. Kath. possess. Bürg. 25, unpossess. bergl. 5, Jul. 21, zus. 51. Außer den Kath. in und vor der Stadt sind zur Euratialkirche (welche 13/7. 1757 mit der ganzen Stadt durch Feuer zerstört wurde) eingepfarrt die Kath. zu Baumsgarten, Bischvorf, Ob.s, Mittels und Ndr. Brune, Golsowig, Goslau, Grobeck, Jacobsdorf, Jaschstowig, Kostau, Rochelsborf, Nassadel, Neuendorf, Omechau, Polanowig, Proschlig, Reinersdorf, Roschtowig, Rosen, Schiroslawig, Stalung, Wilmsdorf, Woislawig. (1885: Ev. 1626, Kath. 495, Jud. 53.)

Ples. Kath. ev. Possess, und Gink. 57, bergk. Einw. in ber Schöbleger Borstadt 52; ev. Possess, 52, in gen. Borstadt 20 ("mit sehr starken Familien") und 10 Eink. Unter ben 52 ev. Possess. 2 Accisvisitat. und 2 Thorschreib., außerbem 16 ev. gräfk. Officiauten und Bebiente. (1885: Ev. 1021, Kath. 2615, Jub. 341.)

Ratibor. In der Stadt 198 possess. Bürg., 62 bürgerl. Mieths. leute; in der Borstadt: 52 possess. Bürg., 20 bürgerl. Miethsl., zus. 352. Ev. 9. (1885: Ev. 3075, Kath. 15131, Jud. 1317.)

Reichenstein. Ev. possess. 249, Wittw. welche Häuser besitzen 36; an andern Jnw. (männl. und weibl.) 582, frembes Gestinde (männl. und weibl.) 20; kath. possess. 112; Wittw. wie vor 36, andere Jnw. (männl. und weibl.) 257, fremdes Gesinde (männl. und weibl.) 67; in Summa 1139 Seelen. (1885: Ev. 229, Kath. 2013, Jud. 3 und 5 sonst. Christen.)

Reichthal. Außer bem Acciseinnehmer (mit Frau und 4 K.), ben 2 Bistatoren (bavon 1 mit seiner Fr. u. 2 K., ber andere außer seiner Fr. u. 1 K.) mithin 12 ev. Seelen alle possess. Bürg., Einw. und Haust. wie auch Gesinde röm.-kath. Eingepsarrt: Gr.= u. Kl.= Butse (Butschkau) (in letterem Orte alles kath.), Glausche mit Filialskirche (447 ev., 283 kath. Seelen), Schmograu und Droschkau, wo die Mehrsten ev. die Benigsten aber kath. (1885: Ev. 230, Kath. 1100, Jud. 34.)

Rosenberg. Nur 168 possess, und 75 unpossess. tath. Einw. Die Officianten ev. Eingepfarrt: Albrechtsbors, Al. u. Gr. Boref (letzeres Filialt.), Boroschau (außer dem Stift), Elgut, Audoba, Kostellitz (Pfarrfirche gehört ins Stift), Kuschniga, Lowoschau, Biscupitz, Alt-Rosenberg (Filialt.), Sausenberg, Schönwald, Thursy (Fundationsvort), Balzen, Wisson. (1885: Ev. 480, Aath. 2863, Jud. 218.)

Mybnik. 124 fath. possess. Bürg., 32 andere Einw. Nur 1 ev. Einw. (Baber) wohnt zur Miethe. Eingepfarrt: Chwallowig, Elguth, Golleow, Hwalengig, Janckowig, Jeykowig, Knizenig, Niebobschüg, Niewiadom 3 Anth., Ochojet, Poppelau nebst Radzieow, Przegendza, Radoschau 3 Anth., Rybniker Hammer, Seibersborf, Smolna, Stein, Wielopole, Zamislau 2 Anth., Orzupowig. (1885: Ev. 405, Kath. 3324, Jud. 352.)

Schömberg, Kr. Lanbeshut. Rath. poffess. 234, nicht possess. 107, possess. tath. Wittw. 32, übrige fath. Ginw. 1181 incl. Kind., 82 Dienstboten, in Summa 1649 Seel. (incl. 2 Geist.), Ev. 5 Kgl. Offiz., 6 Angeh. Eingepfarrt: Blaßborf, Kratbach, Leutmannsborf, Bogtsborf. (1885: Ev. 171, Kath. 1953.)

Schurgast. 34 ev. bürg. Fam. u. 8 ev. Jnw. mit 120 Seel.; 19 kath. bürg. Fam. u. 23 kath. Jnw. m. 153 Seel. (excl. Pfarrer u. Schulmstr.). Singepfarrt: Arnsborf (kath.), Borkwiş (Herrschaft und einige Unterth. ev. sonst kath.), Frune (gänzl. ev.), Golschwiş (kath.), Nikoline (gänzl. ev.), Niewe (wie bei Borkwiş), Norof (meliret), Rauste (melirt), Schurgast (kath.), Weißborf (4 ev. 4 kath.). (1885: Ev. 358, Kath. 360, Jub. 1.)

Schweidnig. Ev. possess. Bürg. 446, unpossess. 404; fath. 68 resp. 65. (1885: Ev. 6249, Kath. 2605, Jub. 82 und 79 sonst. Christen.)

Silberberg. Ev. possess. Bürg. 109 (82 Fr. 103 S. 122 T.), unpossess. bergl. 50 (41 Fr. 24 S. 34 T.), ev. Wittwen 46 (mit 22 S. 26 T.). Kath. possess. Bürger 38 (31 Fr. 49 S. 38 T.), unpossess. bergl. 18 (17 Fr. 10 S. 12 T.), kath. Wittwen 12 (mit 5 S. 4 T.). Ev. Off. und Eximirte 10 (9 Fr. 5 S. 5 T.), kath. bergl. 3 (1 Fr. 1 T.) und außerdem 15 ev. resp. 17 fremde kath. Knechte und 18 resp. 16 Mägde. In Summa 721 ev., 272 kath. Seel. (1885: Ev. 468, Kath. 1012.)

Sohrau D/S. 216 Bürg. und Einw. barunter 5 Ev. Eingespfarrt: Baranowig. (1885: Ev. 253, Kath. 3864, Jud. 333.)

Strehlen. Ev. possess, (incl. possess, Wittw.) 230; uns possess, 109; kath. possess, Bürg. (incl. possess, Wittw.) 12, unpossess, & In den Borstädten excl. der Altstadt 18 ev. u. 2 kath. possess, Bürg. (unter legteren 1 unter kgl. Amtsjurisdiction), sowie 26 ev. und 40 kath. Mitwohner (welche nicht Bürger, aber kleine Hausbesitzer sind). (1885: Ev. 6165, Kath. 2529, Jud. 158.)

Gr. Strehlig. In der Stadt und Borstadt 122 fath. 3 ev. possess. Andere unpossess. Bürg. u. sonstige kath. Einw. 70. Einsgepfarrt: Abamowig, Sucho und Mokro-Lona, Rosniontau und die zur Stadt gehörigen "Wald-Bauern". (1885: Ev. 630, Kath. 3041, Jub. 441.)

Striegau. Ev. possess. 336 (mit 116 Chefrauen), Wittewen 13; unpossess. Bürg. ober Einmiether 62 (mit 48 Chefrauen), Wittw. 40. Kath. possess. 38 (mit 35 Chefr.), Wittw. 13, unpossess. Bürg. ob. Einmieth. 33 (mit 27 Chefr.), Wittw. 30. (1885: Ev. 7292, Kath. 4341, Jud. 112 und 35 sonstige Christen.)

Stroppen. Angabe ber Ev. fehlt. Keine kath. Einw., auch keine kath. Kirche noch Schule. (1885: Ev. 673, Kath. 65, Jub. 10.)

Tarnowit. Rath. possess. Einw. 207 mit 839 Seelen; ev. bergl. 30 mit 156 Seelen. (1885: Ev. 1323, Rath. 6668, Jud. 627.)

Toft. Kath. possess. Fam. 104; andere kath. Einwohnersam. 16, 1 Ev. (ber Einnehmer), 2 unpossess. Ev. (Controleur und Felbscheer). Eingepfarrt: Boguschüß, Kotlischowig, Lonzek, Oratsch, Physfarzowig, Rachowiz und Sarnau. (1885: Ev. 382, Kath. 1906, Jud. 146.)

Trebnig. Ev. possess. 102; unpossess. und andere Sinswohn. 77; kath. possess. Bürg. 40, unpossess. 22. (1885: Ev. 3129, Kath. 1699, Jub. 88.)

Ujest. Kath. possess. Bürg. 110, Einw. 40 (worunter die Dechansten). In der Nachdarschaft bis 200 ev. Seelen, nämlich in Slawenzis, Blechhammer und Messingwerk. Eingepfarrt: Goy, Kaltwasser, Klutschau, Riesdrowiz, Alt-Ujest, Bondationsstadt (Borwerk). (1885: Ev. 55, Kath. 2398, Jud. 65.)

Walbenburg. Ev. possess. Bürg. 95, Hauslente 81 mit zus. 600 Seelen. Kath. possess. Bürg. 8, Hausl. 4 mit 30 Seel. Einsgepfarrt: Althayn, Altwasser, Bärengrund, Dittersbach, Hermannsbors, Weisstein und Ob.-Walbenburg. (1885: Ev. 8006, Kath. 4666, Jub. 294 und 33 sonstige Christen.)

Poln. (jett Groß:) Wartenberg. In der Stadt: Kath. possess. Famil. 53, kath. unpossess. Fam. 26 (zusammen mit 140 männl. und 168 weibl. Pers.). In den Vorstädten: 31 possess. und 27 unspossess. In den Vorstädten: 31 possess. Und 27 unspossess. In der Cadt possess. In Summa 509 kath. Seelen. Ev. Famil. in der Stadt possess. 43, unpossess. 38 mit zus. 139 m. u. 160 w. Pers., in der Vorstadt 7 possess. und 60 unpossess. In den Vorstadt 7 possess. In Summa 354 Seelen. Eingepfarrt sind: Bandigerei, Vischborf, Cammerau, Himmelthal, Kosel, Kl.-Kosel, Kunzendorf, Langendorf, Neuhof, Pawelke, Schleise, Ndr.-Stradam, Wioske, Gr.- und Kl.-Koitsdorf. (1885: Ev. 1305, Kath. 887, Jub. 127.)

Wartha. Kath. possess. Bürg. 64. Andere kath. Einw. incl. Kind. 402. Rur 5 Ev. (Accisbeamte mit Fam.) (1885: Ev. 42, Kath. 1146, Jud. 1.)

304 Ronf. Statistif b. Stabte b. Breel. Rammer-Depart. rc. Bon Alphone Schufter.

Wilhelmsthal (Glat). Rath. possess. Biarrbörfer: Camit, Johannisberg und Neumohrau (mit ohngefähr 50 Wirthen). (1885: Ev. 13, Kath. 646 und 6 sonstige Christen.)

Ziegenhals. Alles kath. Zahlenangaben fehlen, "da ber Acciseinnehmer Geisler nicht in loco sondern in Neisse". Eingepfarrt: Kunzendorf, Langendorf und Ludwigsdorf. (1885: Ev. 442, Kath. 6086, Jud. 29.)

Bobten. Anfäßige Kath. 358, nichtans. 406, in Summa 764 (incl. ber 35 Pröbste). Ev. 39 aus. und 28 nichtans. zus. 67. (1885: Ev. 889, Kath. 1426, Jud. 28.)

Bülz. Kath. possess. 100, in Summa 430 Einw. excl. ber Judenschaft. Ev. nur ber Polizei-Bürgermeister und ber Constrolleur (nebst Frau u. 4 K., der Bistator u. Thorschreiber). Ersterer sei zwar possess. Bürger, doch dem Stadtrecht zuwider, denn die Junungsartikel der Stadt besagen im Ansang: "Wer Bürger von Zülz werden will, muß vor allen Dingen der Römisch Catholischen Religion zugethan sehn". (1885: Ev. 89, Kath. 2628, Jud. 95.)

### IX.

## Bermifchte Mittheilungen.

## 1. Hody eine Hadpricht über den Breslauer Yolkstribun Doblin. Mitgetheilt von G. Grunhagen.

Bu ben im vorigen Bande dieser Zeitschrift von S. 322 an mitgetheilten neuerdings aufgefundenen Nachrichten über ben Breslauer Schuhmacher Döblin, der hier im J. 1740 kurz vor dem Einrücken der Preußen eine gewisse Rolle gespielt hat, sei hier noch ein Nachtrag gegeben, der aus einem Aktenstücke des Breslauer Staatsarchivs (P. A. VIII. 371a) entnommen, eine Eingabe Döblins vom J. 1743 enthält, betressend die Ermächtigung, in Breslau eine Lederniederlage und Fabrik zu errichten. Sie ist abschläglich beschieden worden, und zwar wie ausdrücklich bemerkt wird, wegen des dafür erbetenen Borschusses. Auf derartige Wünsche ging der sparsame König überhaupt nicht leicht ein, am Wenigsten aber einem Manne gegenüber, der wie Döblin schon gezeigt hatte, wie schlecht er mit Geld zu wirthschaften verstand.

## Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König, Allergnäbigster König und Herr!

Der von Eurer Königl. Majestät bereits sehr hoch begnabigte, auch mit diesem Neuen Jahre Neuer Königl. Gnade sich getröstende Schuster aus Breslau Johann Christian Döblin thut in tiefster Unterthänigkeit einen Borschlag wie ihm, nachdem er noch zu Keinem Officio zu gelangen vermocht, vor der Hand keine größere Gnade angedehhen könne, als wenn Eurer Königl. Majestät allergnäbigst geruhten ihm die Anlegung einer Leder-Niederlage und Fadrique zu Breslau zu concedieren und bazu einigen Vorschuß avancieren zu lassen.

Supplicant ist allerunterthänigst bereit das vorzustreckende Capital richtig zu restituiren, auch das Königl. Interesse und des Landes Beste durch noch mehrere nügliche Projekte Künftig zu befördern.

Eurer Königl. Majestät getreuster Bürger und Schuhmacher aus Breslau, welcher vor brei Jahren am 3ten January mit einem Gesichent von 2000 Athr. allerhulbreichst begnabigt worden, unterwindet sich für Euer Kgl. Majestät Geheiligtem Gnaden: Thron seine Noth aus zu schütten und in der tiessten Demuth sußfälligst zu bitten Ener Kgl. Majestät wollen mit diesem Nen angehenden Jahre die Strahlen dero Allerhöchsten Gnade aufs neue gegen ihn bliden lassen.

## Allergnäbigfter Lanbes-Bater!

Die mir erzeigte hobe Ronigl. Gnabe in Schenfung obbefagter Summe ber 2000 Rthr. ift freilich fo groß und unschätbar, bag ich geringste Creatur nicht vermögend bin nur in bem geringsten Grabe mit genugfamer Dankbarkeit mich berfelben würdig zu machen; Jebennoch aber muß allunterthänigst und wehmuthigst becouvriren, wie theils bie burch bie öftreichische Sufaren erlittene Fatalität, theils eine gegen bie Breslauische Bürgerschaft von mir zwar etwas zu milbe, boch aus guter und treugefinnter Intention gegen Gure Ronigl. Majeftat um felbige gur Treue gu encouragiren gehegte liberalite obbefagtes Ronigliche Allerhöchste Gnaben - Geschent mir leiber! wieder zu Baffer gemacht und mich in bie vorige burftige Umftanbe gefest haben, bag wenn Eure Ronigl. Majeftetat bero fernere Gnaben = Sand von mir abziehn wollten, ich fürohin mit meiner Familie andern und besonbers ber Jalousie ergebenen Leuten gum Spott bienen und auf bie miferabelfte Arth mein Leben beschließen mufte, wie benn bereits viele Burger, welche in vorigen Zeiten meine besten Freunde gewesen, mich aniso soldergestalt hassen, daß sie mir auch nicht einmal gerne eine Wohnung in ihren Baufern verftatten möchten.

Ich bin zwar viel zu schwach Ener Königl. Majestät Gnade MaaßReguln zu geben, auf was Arth solche mir aufs neue angebethen Könne, lebe aber jedoch der allunterthänigsten Zuversicht, daß mir Keine Ungnade dadurch zuziehen werde, wenn in tiefster Unterthänigsteit, nachdem zu einem officio nicht gelanget bin, mir eine solche Gnade aus bitte, wodurch nicht nur mir würklich geholsen, sondern auch mit der Zeit das Königl. Allerhöchste Interesse und des Publici Bestes um ein merkliches besördert werden Könne; und diese meine Allerunterthänigste Bitte beruht darin, daß um allergnädigste Permission

allerunterthänigft supplicire neben Fortsetzung meiner Profession mich bes Leber - Sandels und Ausschnitts beffelben bedienen zu burfen damit hier in Berlin tuchtiges Leber ankauffen und folches gu Breslau, allwo wegen bes bafelbft befindlichen ichlechten Lebers feine bauerhafte Stiefeln und Schuhe bishero haben verfertigt werben Ronnen, debitiren, mithin baburch bauerhafte Arbeit auch vor die Regimenter verfertigt werben Ronne; Gleichwie aber gu einer folchen Entreprise auch etwas Baarschaft erfordert wird, gleich wohl bieselbe mir gebricht; Go flebe benn auch anben Eure Ronigl. Majeftat um einen höchstgefällig felbft zu beterminirenden Borichuf aus bero Raffen allerfußfälligft an, wie ich benn bes mahren Borfages bin, Diefen Borfcuß, sobald durch Göttlichen Segen durch diese Entreprise und meinerfeits dabei anzuwendenden Fleiß und introducirte menageuse Haushaltung zu Rräften gelange, mit allerbevoteftem Dant wieder abzuführen, anben mich bahin zu bestreben weilen viele Neider habe, die mir nicht einmahl eine Wohnung gonnen, daß ein eigen Sauß zu Breslau acquiriren Rönne; überhaupt aber foll mein einziges Tichten und Trachten babin gerichtet fenn, mich in Guer Königl. Majestät höchsten Onabe erhalten zu fönnen, baben auch zu leben und zu fterben

Ener Röniglichen Dajeftat

Berlin b. 31. Dezember 1743.

Breslau ben 21. Jan. 1744. Resol.

Bor ben Hof Schuhmacher Johann Christian Döblin wegen einer von ihm gesuchten Anlegung einer Leber-Niederlage und Fabrique zu Breslau.

allerunterthänigster getreuster Knecht J. C. Doebbelin Königl. Hofichuster aus Breslau.

Dem hiesigen Bürger und Hofse Schuhmacher wird auf bessen bez. E. A. M. immediate unterm 31ten Dec. a. p. übergebenes Supplicat, worin berselbe um eine Concession zu Anlegung eines Leber Hanbels und Nieberlage allhier Ansuchung thut hierdurch zur Resolution erstheilet, daß seinem Gesuch wegen bes ihm zu sothanem Hanbel zu accordirenden Vorschusses nicht deferirt werden könne.

v. Aussen. d'Alençon.

## 2. Die Schlacht bei Lindenbusch (13. Mai 1634) 1). Bon J. Krebs.

I.

Kurfürst Johann Georg von Sachsen an Herzog Ulrich zu Braunsschweig. Dresben, 4. (14.) Mai 1634.

Unfere freundl. Dienste 2c. Mögen G. Q. hieneben freundlich nicht bergen, bag wir unlängft mit bem meiften Theil unferer Armee bei unferer Stadt Torgau Rendezvous gehalten und barauf gegen bie Sechsstädte ins Markgrafenthum Ober-Lausit gerückt, ba bann balb anfangs ben 20. April nächstverschienen zwei zuvor auscommandirte Regimenter zu Roff, nämlich das Griftowische und Sanowische nicht weit vor Baubiffin [Baupen] 9 Stud Geschut, welche bem Feind in folche Stadt zugebracht werben follen, angetroffen, bie babei gewefene Convon geschlagen und uns die Stude geliefert. Folgenben Dienstags ben 22. ift unfer General-Lieutenant Sans Georg von Arnim und General-Feldzeugmeister Johann Meldjior von Schwalbach mit 4 Regimentern zu Rof nach Baudiffin gegangen, folches zu bloquiren und wo am füglichsten anzukommen zu recognosciren. Es hat aber bei Ersehung ihrer Antunft ber Feind ben Rest von ber Vorstadt angesteckt und baburch verursacht, daß bas Feuer bie rechte [innere?] Stadt ergriffen und in turger Zeit in Afche gelegt, und obwohl die Menge bes barin gewesenen Bolts von Abel und Unabel (beffen man, fo im Brand verborben, verfallen und umgefommen, in die 700 Berfonen vermißt) mit erbarmlichem Geschrei herausbegehrt, gemeldeter unfer General-Lieutenant auch ben Oberft Golt, als Commandanten in der Stadt, durch einen Trompeter er-

<sup>1)</sup> Die solgenden Beiträge verdanke ich der Gute des herrn Dr. hallwich in Reichenberg. Sie ergänzen die (Zeitschr. XX, 335) früher von mir gebrachten Mittheilungen über die Schlacht in willkommenster Weise. Zwar kann auch der unter Il solgende Bericht über den eigentlichen Berlauf der Schlacht seine Kamilienahnlichteit mit der Erzählung im Theatr. Europ., bei Khevenhiller und in der Augschrift: Wahrhaftige Beschreibung, wie allen Umständen nach der vielgutige Gott ze. nicht verleugnen, aber er erscheint bier doch aussschlichter, zusammenhängender und baher auch flärender. Einzelne Abschnitte des Kampsperlauses bleiben freilich auch jest noch dunkel. Sehr zu bedauern ist, daß der Schlachtplan, auf den die Buchstaden sie lie Buchstaden für die sächsische Eruppenaussellung verweisen, nicht mehr vorsiect.

mahnen laffen, er möchte boch bes unschuldigen Chriftenbluts ichonen und biefelben herauslaffen, hat es boch nicht verfangen, fondern er hingegen einen feiner Trompeter herausgeschickt und fich jum Accord erboten. Den 23. find wir mit ber übrigen Armee und Artillerie gefolgt und Nachmittags um 3 Uhr vor ber Stadt angekommen, aus welcher nicht allein felbigen Tages, sonbern auch folgende Racht mit Schießen ftart angehalten worben. Wiewohl wir nun bei fo beichaffenem Buftande zwar Urfache gehabt, auch gefinnt gewesen, hinwieber einen Ernft zu gebrauchen, fo haben wir boch aus driftlichem Mitleiben, und bamit nicht etwa bie noch übrige Burgerschaft und Inwohner vollends in gangliches Berberben gerathen möchten, endlich geschehen laffen, bag mit ber Garnifon ein folder Accord geschloffen worden, wie E. L. aus beigefügter Abschrift [fehlt] gu ersehen. Der Muszug ift ben 24. ju Mittage um 11 Uhr erfolgt, und haben fie uns bie Fahnbel, beren 8 gewesen find, fammt einem Cornet, zweien Rrabatenstandarten und einer Dragonerfahne, wie auch 14 Stud Gefchut, über 100 Centner Bulver und ein Ziemliches an anderer Munition hinterlaffen muffen. Die Mannichaft, fo ausgezogen, bat fich auf 700 gu Fuß, bie Reiter aber und Arabaten an bie 150 und ein 60 Dragoner erftrect. Den 25. find wir mit ber Armee von Baubiffin wieder aufgebrochen und nach Löbau gezogen, welchen Ort ber Feind verlaffen gehabt. Den 26. haben wir unfern Marich nach Reichenbach genommen, ba unterwegs unfer General-Lieutenant mit 5 Regimentern zu Pferd vom Rendezvous voraus nach Görlig gegan= gen, ju beffen Ankunft ihm die Stande und ber Rath heraus entgegen gefommen, vermelbend, wie ber Fürft von Lobfowis mit bei fich barin gehabten 10 Kompagnieen zu Rok und 3 Kompagnieen zu Fuß vor 2 Stunden von bannen fort nach Sayn[au] in Schlefien gemacht. So ift auch beffelben Tags Lauban vom Feinde verlaffen worden und nichts als die Stadt Sitta (Bittau), wie die eingekommene Rundichaft gelautet, mit ungefähr 500 Mann befest geblieben, welche wir für biesmal aus gewiffen Urfachen vorbei und unfern General-Lieutenant mit ber Armee forber gegen Sannfau] in Schlefien, weil Bericht eingelangt, daß fich allba etlich faiferlich Bolf fammeln thate. geben laffen; für unfere Berfon aber [find wir] wieberum guruckaezogen und gestrigen Tags allhier, Gottlob, glücklich angelangt. Sind jest im Werk begriffen, diesseits der Elbe unsere Regimenter auch vollends zusammen zu führen und ein corpus zu machen und wollen E. L., was serner vorgehen wird, ebenermaßen freundlich notisiciren, auch von Deroselben hinwieder obigen unserm Suchen und E. L. beschehener freundlicher Vertröstung nach dergleichen Communication erwarten. Welches wir, um Sie freundlich zu verschulden, Ihre auch ohne das angenehme Dienste und Freundschaft zu erweisen erbötig und ganz willig. Datum Oresben am 4. (14.) Mai Anno 1634.

Johann Georg 2c.

(Concept im Saupt-Staatsarchiv gu Dresben.)

### II.

Bericht über bie Schlacht bei Liegnig.

Nachdem Ihr. Churfüritl. Durchl. zu Sachien Derofelben Armee aus ben Winterquartieren im Mittel Monats April aufgeforbert, gu Torgan versammelt und Rendezvous gehalten, ift alfobald Bergog Friedrich Wilhelm, 4 Regimenter gu Rog, Bauten gu berennen abgefertiget worden, bem Ihr. Ercelleng ber Berr Generallieutenant Arnim ftracks mit der Armee gefolgt. Als der Commandant in Bauten, Obrift Golt, foldes gefeben, hat er, die Belagerung auszudauern vermeinend, alsbald die Borftabte in Brand ftecken laffen; ba benn von theils großem Wind bas Teuer Die innere Stadt ergriffen, theils von ben Solbaten barin |biefe] felbft angegundet und fo jämmerlich in die Afche gelegt, bag nicht ein einziges Saus fteben geblieben und dabei über 700 Menschen, an Manns = und Beibs= personen und Rindern elendiglich verbrannt, welches Elend bann Ihr. Churfürftl. Durchl., welche in eigener Berfon ben 22. April zu ber Armee angelangt, bergeftalt bewogen, bag biefelbe gur Rettung ber überbliebenen Bürgerschaft und vieler andern abeligen Versonen, so in gleicher Gefahr mit einander gestanden, ber barin gelegenen Garnison einen leiblichen Accord vergönnt. Darauf auch ber Commanbant Ihr. Churfürftl. Durchl. alle Cornet und Rahnlein felbsten überreichet, einen forperlichen Gib nebst feinen Officieren und Solbaten, innershalb] 6 Monaten Frift wider S. Churfürstl. Durchl. nicht zu bienen, abgelegt, Stücke und Munition hinterlassen und also ohne Spiel seinen Abzug genommen. Darauf bann, nach ersolgter Occupirung ber Stadt Görlig, welche von ben Kaiserlichen nach eingekommenem Aviso und Anzug ber Sachsen williglich verlassen worden, Ihr. Churfürstl. Durchl., als Sie gewissen Bericht eingezogen, baß ber Feind an den Boigtländischen Grenzen sich ziemlich stark sehen ließe, sind ben 29. wieder nach Oresben gerückt.

Bon biefem ber Churfachfischen Anzuge, als bie Raiferlichen in Schleffen unter bem Commando bes Grafen Colloredo und Got Rundschaft eingenommen, haben fie fich alfobalb zu Liegnit versammelt und find ba anderthalb Tage und länger in Bataille geftanden, in Meinung, wo die Unseren auf fie nicht geben wurden, dieselben mit Macht anzufallen und die [Stadt] Bittau, fo biefelbe belagert würde, gu entfegen. Aber 3hr. Ercelleng, ber Berr General-Lieutenant, als er von diefer des Feindes Intention Bericht erlangt, hat [er] alsobald angefangen, Kriegsrath zu halten, weffen man fich refolvire, ob es beffer fei, ben Feind vor Bittau gu erwarten, ober bemfelben fich entgegen zu prafentiren und [ibn] in feinem Propos und Bornehmen irre zu machen. Wie nun wohlbedachtig babin beschloffen worden, bem Feinde unter bie Augen zu geben und benfelben, wo er fich auch prafentiren wurde, in Gottes Namen anzugreifen, bat Ihr. Ercelleng ihren Marich ichnurftracks nach ber Liegnis, ben Feind zu fuchen, genommen. Bie fie bann ben 1. Mai Lemberg [Löwenberg] erreicht und ba [als] gludlichen Anfang im Bortrab einen Rittmeister mit 50 Bferben und 50 Dragonern angetroffen, diefelben niebergehauen und ben Rittmeifter mit bem Lieutenant gefangen befommen, ben 2. Mai aber um Golbberg, 3 Meilen von Liegnis, campirt, barauf ben andern Morgen früh, war ber 3. [13.] Mai, um 2 Uhr bas Bolf versammelt, solches ermahnt: Der Feind ware nunmehr vor Augen, fei anderes nichts zu thun und vorzunehmen, als daß [man] ihm im Namen Gottes ben Ropf biete, follten fich Gott befehlen und bem Reinde mit unerschrockenem Bergen und frohlichem Bemuthe begegnen, Sie wollten neben ihnen gu Gott hoffen, weil fie anders nichts fuchten, als Gottes Ehre und die beutsche Libertat zu befendiren, die göttliche Allmacht wurde Starte und Bilfe ihnen geben und ungezweifeltermaßen ben Gieg und Bictorie wiberfahren laffen. Worauf nach gegebenem Zeichen bie Reiter alle von ben Bferben gefeffen und neben ben Solbaten gu Fuß ein Jeber vor feinem Regiment fich verfammelt, bas Gebet gehalten, und aus bem Gefang: "Berr Gott, Dich loben wir" von bem Bers an: "Mun hilf uns Berr, ben Dienern Dein, die mit Deinem theuren Blut erlofet fein" bis gum Ende beffelben freudig gefungen. 3hr. Ercell. Berr General Lieutenant hat hernach alle Obriften zu Rog und Fuß zusammengeforbert, ihnen im Abrif bie Bataille gezeigt, Orbres ertheilet, wann und wie einer und ber andere chargiren und, wo es Roth fein wollte, entfeten und fecundiren follte. Sind bemnach Ihr. Ercell. ber Berr Generallieutenant mit ben bemfelben Anvertrauten alfo ftrack in Gottes Namen fortmarfchirt, ba fich bann bie Raiferlichen eine halbe Meile von Liegnit bei einem Baffer, die Ratbach genannt, fo fie ihnen gum Bortheil behalten, in ftarker Bataille verwahret und mit etlichen Truppen bald merten laffen. Wie nun die Churfachfischen Liegnit fich genaht, haben fie zwar ben Feind in großem Bortheil und ftarfer Berfaffung haltend empfunden, aber weil die Beit und außerste Roth, auch andere beifallende Umftande Underes nichts zugeben wollen, als bei ber einmal gefaßten Resolution zu verharren und stanbfest zu verbleiben, find fie in Gottes Ramen angezogen, und als die Arrieregarbe von ber Cavallerie taum angefommen, haben bie Raiferlichen mit ihrer gangen Bataille auf fie bermagen gebrungen, bag, wo nicht burch Gottes fonderbare Silfe (fo bas Wert befordert) bas erfte Treffen in gar furger Beit in ftattliche Ordnung geftellt und bie Stude berangebracht worden, nicht ichlechte Nieberlage und Disordre unter ber avancirten Cavallerie hatte entstehen follen. Nachbem aber bas erfte Treffen mit ihren Studen fich gestellt, haben bie Raiferlichen wieder an fich gehalten und nachgelaffen, nichtsweniger fehr heftig mit Studen unter bie Regimenter gespielt, hingegen biesseits wieber nicht gefeiert worben und beiberfeits ziemlicher Schaben geschehen. Indeffen ift die Arrieregarde auch angekommen und hat fich ba bas andere Treffen gestellt. Wie aber die Raiferlichen fo icharf mit ben Studen unter bie Gachfifchen geschoffen, haben Ihr. Ercell. Generallieutenant Arnim die Beiforge getragen, weil fo großer Schaben gescheben, bak folches ein [en] Schrecken endlich unter die Armee bringen möchte [11116] hat er das Feldgeschrei gegeben: Gott ist unsere Hilfe (auf der kaiserlichen Seite ist gewesen S. Francisce) und darauf freudig und getrost den Feind angegriffen.

Ms fie nun fo nahe gekommen, daß einer ben andern beffer er-Kannt und die Gachfischen gesehen, bag die Raiferlichen 112 Cornet 311 Roß, welche alle wohl mundiret und viele Ruraffiere darunter gehabt, benebenft 50 Fahnen zu Guß ftart, ift ihnen folches zwar etlichermaßen unvermuthet, aber boch fo schrecklich nicht gewesen, baß fie deshalb Berg und Bande hatten finten laffen, fondern find vielmehr in 600 Pferde ftark zum Bortrab von jedem Flügel [ber] Bataille (A) in vollem Galopp in ben Feind gegangen, worauf zwei äußerste Regimenter am rechten und linken Flügel (B. C.) Fuß vor Fuß gefolget. Die Raiferlichen aber haben fich nicht movirt, sonbern in ihrer Positur gehalten; welche, als fie ihre erften Biftolen auf ben Bortrab (A) gelöft, find die Regimenter fo nahe gekommen, bag fie die Biftolen aneinander gefett und die Charge gethan, da bann Die Sachfischen angefangen zu weichen. Als fie aber von (D. D. D. E. E. E.) entsett worden, haben sie sich wieder in vorige Ordre gefunden und nochmals prafentirt. Indeffen haben die neuanmar= ichirenden Regimenter, fo bie ersten entfest, gefochten und die Raiferlichen guruckgetrieben; wie aber die Raiferlichen die Ihrigen ftark fuccurrirt, find [die] Sächsischen zum andern Mal gewichen, gleichwohl alsbald secundirt worden. Darauf die Regimenter zu Fuß an einander marschirt und bei einer Stund eine Salve gethan, indeffen bie Caval-Ierie auch fehr heftig aneinander gewesen, und haben sonderlich des Feindes Küraffiere wohl und männlich gefochten, daß bald biefe, bald jene Partei [fich] retirirt. Das Fußvolt aber Churfürstlich Sächfischer Seiten hat fo beharrlich bestanden, daß fie nicht einen Jug breit gewichen. Endlich find fie auf die Raiferlichen gebrungen, und ber Obrift Bofe [hat] in ein Regiment zu Rog (Q), welches junachft bei bes Feinbes Fugvolt an einer Seite gestanden, eine folche Salve geben laffen, bag baffelbe [fich] zu retiriren gezwungen worden, dem aber bie fachfischen Reiter nachgesett und baffelbe chargiret.

Wie nun durch den Generalmajor Bigthum der Raiserlichen rech-

ter Flügel männlich repoussiret, die andern Reiter auch fast alle hart engagirt und das Fußvolk gegen Fußvolk allein gesochten, ist der Obrist Psordten mit seinem Regiment zu Fuß (G) den Kaiserlichen in die Seite, Obrist Bose aber (F) und Obrist Tham Bisthum (H) mit den Ihren auf die Front gegangen und dergestalt angesetzt, daß das kaiserliche Fußvolk zu weichen und endlich in voller Flucht nach der Stadt zu lausen gezwungen worden.

Nachdem die Raiferlichen bies inne geworben, haben fie ihre gange Force von Cavallerie (R) nach der Sächfischen rechtem Flügel gewenbet, dieselben auch im ersten Treffen ziemlich beschädigt und in Disordre gurudgebracht. Als fie aber vermertt, bag bas andere Treffen (I. K. L. M. N. O.) ber Gachfischen nach in feiner vollfommenen Bositur (benn beren feiner noch nie gur Charge gefommen) haben fie gestutt; barauf Ihr. Ercell. Berr Generallieutenant, weil ber Feind fich fo fehr verhieben, vom letten Treffen eine Schwadron von 500 Pferden (L) dem Feinde in [bie] Flante geben laffen, indeffen die gewichenen Reiter fich wieder gesammelt und an ihren Ort gestellt. Bie nun ber Feinde Macht gurudgetrieben, geben bie colligirte Regimenter aufs Reue brauf, bas lette Treffen gur Referve laffend, ob ber Feind fich werbe [wende?] felber in feinen Orbre ihn aufzuhalten und zu begegnen [?] '). Da benn letlich eine folche Charge porgegangen und unter bem Feinde bermaßen gehauft, bag fonderlich beinahe bie gange Infanterie bes Feindes auf bem Blate geblieben und endlich allesammt, weil fie in große Confusion gebracht und fich wieber zu fassen nicht vermocht, in voller Flucht (S) zerftreut, mit Sinterlaffung aller Artillerie und Munition, aller Bagage, etlicher vierzig Fahnen und Standarten nebft 10 Studen grobes Gefchut. barunter 2 halbe Rarthaunen gewesen, ausgeriffen. Auf ber Wahlftatt find von Feindes Seiten tobt geblieben bei 4000 Mann und 800 gefangen. Der Churfürstlichen find über 400 Mann nicht geblieben und an 200 beschäbigt. Bericht ber Buchftaben, fo in ber Schlacht gu finden: A. Bortruppen. B. General = Wachtmeifter

<sup>1)</sup> Die unverständliche Stelle heißt bei Rhevenhiller XII 1260 nicht viel beutlicher: Das lette Treffen aber blieb zur Reserve, ob die Kaiserlichen fich wendeten, in seiner Orbre fteben.

Bişthums Regiment zu Roß. C. Obrift Kalksteins Agmt. zu Roß. D. Obrift Langen Bişthums Agmt. zu Roß. E. Jhr. Fürstl. In bes Feldmarschalls altes Agmt. zu Roß, Holsteinischer Obrist Hanau. F. Obrist Bosen Agmt. zu Fuß. G. Obrist Pfordten Agmt. zu Fuß. H. General-Kriegs-Commiss. Tham [Dam] Bişthums Agmt. zu Fuß. I. Obrist Gristo Agmt. zu Roß. K. Obrist Stochau Agmt. zu Koß. L. Jhr. Fürstl. In. des Feldmarschalls neues Agmt. zu Roß, Schwarz-holz. M. Jhr. Fürstl. In. des Herzogs von Altenburg Agmt. zu Roß. N. Obrist Christoph Bişthums Agmt. zu Fuß. O. Jhr. Fürstl. In. des Feldmarschalls Agmt. zu Fuß. P. Auscommandirte Musseteiere. Q. Der Kaiserlichen Regimenter, so reteriren müssen. R. Der Kaiserlichen größte Macht zu Roß. S. Kaiserliche Flucht.

Berzeichniß ber faiferlichen Regimenter:

Cavallerie: Roth : Gögens Rgmt. Beiß : Gögens Rgmt. Ben : gotts Croaten, Spanier, Dragoner.

Infanterie: Gallas Agmt. Alt-Colloredos Agmt. Dietrichsfeins Agmt. Jung Terzkas Agmt. Troftens Agmt. Colloredisches Kürafsier-Agmt. Goschitz' Agmt. Fürst von Lobkowitz' Agmt. Bornewalds Agmt. Ulefeldts Agmt. Hatfeldts Agmt. Haffeldts Agmt. Binsz' Agmt. ). Scharsenbergs 8 Comp. Commandirte von Jung-Colloredo 3 Comp., Morewaldts 1 Comp., Becker 2 Comp., Buchheim 3 Comp.

(Gleichzeitige Abschrift im hauptstaatsacchiv Dresben Rr. 1679 bie Festung Stolpen betr.)

#### III.

R. Colloredo an König Ferdinand III., Trautenau, 14. Mai 1634. Großmächtigster König, gnäbigster Herr!

Gestern um ein Uhr vor Mitternacht, so von Landeshut nach Liegnitz gezogen bin und habe meinen Lieutenant voran geschickt, damit mir was vom Bolk entgegen komme, denn ich des Bissingers Regiment mit mir gehabt, als hat mein Lieutenant einen Fourier vom Gallassichen Agmt. zu Janer angetroffen, welcher mich berichtet, daß er dabei sei gewesen, wie der Feind unsere Armee sollte angegriffen

<sup>1)</sup> Die gesperrt gebrudten Regimenter gehörten, wie bas Berzeichniß bei Rhevenbiller erkennen läßt, ebensalls ber Cavallerie an.



haben, und nachdem daß die Reiterei gum erften Treffen geftanden, jum anderen Treffen ift bie Reiterei burchgegangen auf Liegnit ju und daß diefelbe allein im Gelb gelaffen, welche fich lange gewehrt; lettlich hat er gesehen bes Feindes Armee auf dem Bahlplat, wo bie Armee gestanden, und ift ber Weind zu biefer [Reit?] an bie Liegnis attafirt, allba man bie gange Racht hat mit Studen ichiefen gebort. Bon Bauern habe ich gleichlautende Runbichaft, beforge mich leiber, es fei gar zu mahr. Run bente ich mir, bag bie Reiterei fich über bie Ober burch bie Brude ju Steinau wird falvirt haben und fich oder gegen ber Reiß oder gegen Groß-Glogan begeben haben; fo ift von Nöthen Ihrer Raif. Maj. Armee allhero zu marschiren zu laffen, bamit Liegnis und Glogau entfest wird, ober man behalte ben Reiß, Blat, biefen Baf, und laffe Schleffen bem Feinb, wie por einem Rahre beschehen ift. Dein gehorsamftes Grachten mare, bag Ihro R. Maj. Ihrer Erblanden erftlich fich bemächtigte, alsbann tann man sehen, wie man das Römische Reich gekhrängen [!] könnte. Ich habe bei mir bes Wifingers Agmt., in zwei Tagen wird bas Wanglerische auch bei mir fein, bas Mohrwalbtiche tann ich noch nicht erfragen, wie auch ben Lambon, will fie aber zusammenziehen und mich an die Elbe legen bei Arnau und Neuhaus. Will halt abnehmen, mas von Nöthen fein wird, E. R. M. Resolution erwartend; auf Glat habe ich das hatfelbtiche Ramt. geschickt bem Bot, baf er bas gußvolf in die Reiffe fete und mit ber Reiterei jenseits ber Ober gebe und die übrige Reiterei fammle. Damit in Ihrer R. M. Gnaben [mich] unterthänigft empfehlenb.

Trautenau, den 14. Mai 1634.

J. R. M.

unterthänigst gehorsamster Rub. v. Collorebo.

Dabei auf besonderem Bettel eigenhändig:

Ich vernehme nunmehr [bas] Gerücht, daß der Feind hat wollen auf Breslau gehen; das hat er, mein Herr Bruder, abwehren wollen, darüber haben sie einander geschlagen. Wie es eigentlich ist zugegangen, erwarte ich Bericht.

(Gleichz. Abschrift, bez. Orig. K. K. Kriegsarchiv Wien.)

#### IV.

R. Colloredo an König Ferdinand III. Trautenau, 15. Mai 1634.
Allergnäbigster König und Herr!

Was mein Herr Bruber mich berichten thut, haben E. A. M. gnäbigst allhier zu ersehen 1). Gott sei gelobt, daß [es] also abgegangen ist, ich will das Bolk was lassen refrechiren, bis die angeordneten Regimenter ankommen, alsdann hosse zu Gott den Feind aus Schlesien zu bringen. Der General-Wachtmstr. Lambon, welchen ich nach Görlitz geschickt habe, der kommt heute und hat Görlitz überstiegen und 200 Mann, so darin gewesen, ganz niedergehauen und das Städtel bekommen. Alsobald daß sie die Stadt haben innegehabt, so ist ein Regiment zu Pferd kommen, so den Chursürsten zu Sachsen begleitet hat; als hat er den angrissen, zertrennt und die Standarte genommen, sammt den Heerpauken und Bagage, dem Obristen die Ketten vom Halse gerissen, welcher sich aber salvirt. Damit E. A. M. in Dero Snaden mich gehorsamst empsehlend.

Trautenau, 15. Mai 1634 um 6 Uhr Abends.

E. R. M.

unterthänigster gehorsamster Rubolph von Colloredo.

(Gleichzeitige Abichrift im Rriegeardiv Wien.)

### V.

König Ferdinand III. an Kaiser Ferdinand II., Pilsen, den 17. Mai 1634. Allerdurchlauchtigster, großmächtigster Römischer Raiser, Allergnädigster geliebtester Herr Vater!

E. R. M. geruhen aus bem Original-Ginfchluß Rr. 1 [bie Beislagen fehlen] zu vernehmen, was mich Dero Felbmarschall Colloredo ber zwischen seinem Bruber Grafen hieronymus und bem Feind in Schlesien nicht weit von Liegnit vorübergegangenen Aftionen halber anfangs berichtet gehabt, und was mir seither (Nr. 2) von bemselben sammt gedachten seines Brubers Original-Schreiben (Nr. 3) serner für Avis zugekommen. Daraus nun abzunehmen, baß es Gott Lob



<sup>1)</sup> Die Beilage fehlt.

318 Der Grabstein der Herzogin Salome von Münsterberg in Heiligenkreuz. und Dank nicht so schwer abgelausen, als bemeldeter Graf Colloredo in der ersten [Zeit] vermeinen und dafür halten wollen.

Hierinzwischen bin ich ber Hoffnung, daß die ihm, Colloredo, zugeordneten und im völligen Zuge begriffenen Regimenter sich mit dem
allda in Schlesien zusammenrückenden Corps conjungiren und es sobann dem Feinde zur Genüge gewachsen sein werde. Habe dannenshero nicht nothwendig zu sein befunden (maßen E. K. M. Generallieutenant der Graf Gallas auch dieser Meinung) der Zeit ein mehrers
Volk dahin zu incaminiren, sondern din Willens, meinen Weg mit
der Armada dem Wiener Schluß gemäß, geliebt es Gott, ehist ins
Reich zu nehmen, gestaltsam der weitere Zug und was sich ferner
möchte zutragen, E. R. M. jedesmal unverlangt berichtet soll werden.

Derofelben mich baneben zu kaiferlicher väterlicher Hulb gehorfamft empfehlenb.

(Concept im R. R. Rriegsardiv Bien.)

## 3. Der Grabstein der Herzogin Salome von Münsterberg in Heiligenkrenz.

Bon Martgraf.

Brachte ber vorige Band die Abbilbung des Leichensteines eines schlesischen Fürsten in Benzone nicht weit von Udine in Friaul, so sei hier darauf hingewiesen, daß in dieser Gegend oder doch nicht in großer Entsernung davon, in Heiligenkreuz im Gediete von Görz, auch eine schlesische Fürstin ruht, Salome von Münsterberg, Tochter Herzog Heinrichs II. und Gemahlin des Grasen Georg von Thurn und zum heiligen Kreuz, Erbhosmeisters (magister curiae haered.) von Krain, geb. am 5. April 1540 und gestorben am 16. Mai 1567. Sine Schrist von mehr als 100 Quartseiten, 1568 in Benedig erschienen und von Marius Pictorius von Udine herausgegeben, die erst eine Leichenrede des Herausgebers und dann eine sehr stattliche Anzahl lateinischer und italienischer Gedichte enthält, ist dem Andenten an das nur kurze Leben der schlesischen Prinzessin gewidmet, die nach dem Tode ihrer schon im zarten Alter hinsterdenden Kinder Heinrich und Margarethe zu kränkeln ansing und schließlich in eine

Die Steletfunde im alten Rathhause zu Münsterberg. Bon Otto Matig. 319 schwere "Gliebertrankheit" versiel, von ber auch bie Kunft ber Aerzte

ychwere "Gliederkrankheit" verpel, von der auch die Kunst der Aerzte von Padua sie nicht zu heilen vermochte. In Heiligenkreuz dicht bei Görz, das Marius Pictorius auch als Stadt (oppidum) vorsührt, die heutigen Ortskunden aber nur als Dorf bezeichnen, ließ ihr Gatte ihr in der Ortskirche ein stattliches Denkmal errichten. Sie ruht dort neben ihren Kindern.

## 4. Die Skeletfunde im alten Rathhanse gn Munfterberg.

Bon Otto Matig in Münfterberg.

Das Rathhaus zu Münsterberg, welches nach einer im Sterngewölbe ber Flurhalle angebrachten Jahreszahl, wenigstens in bem hier
in Frage kommenden Theile, im Jahre 1561 neu gebaut worden ist, ist
gegenwärtig niedergerissen worden, um einem Neubau Platz zu machen.
In dem alten Rathhause trat man vom sogenannten "kleinen Ringe"
aus an der Südwestfront des Gebäudes in die oben erwähnte geräumige Flurhalle. In dieser sührte links eine Thür in ein in letzter
Zeit als Wohnung benütztes Lokal, rechts in den großen gewölbten
Raum, in welchem zuletzt die städt. Sparkasse untergebracht war.
Im Hintergrunde sührte in's erste Stockwerk hinauf eine (später erst
eingebaute) Treppe und an diese anschließend hinter dem Sparkassenlokal herum ein Gang, an dessen Ende an der nach der Straße zu
gelegenen Südosstfront die Aborte angebracht waren.

Unter biesem Gange nun wurden am Sonnabend ben 2. Juni 1888 Nachmittags, etwa 85 cm unter ber Erdoberstäche, unerwartet menschliche Stelette aufgesunden, den Schäbeln nach zu urtheilen — die frisch ausgegrabenen sehr mürben Knochen wurden leiber zerstreut und zerbrochen — vier an der Zahl, von denen das eine mit dem Kopf sich hart an die nordöstliche Längsmauer des Ganges lehnte, ein zweites ebenso an eine niedrige Quermauer, welche den Gang, wenigstens dessen Grundmauern, noch vor der äußeren Hauptmauer des Gebäudes abschloß. Dieser Jund verursachte einige Erregung, welche erhöht wurde, als sich beim weiteren Ausschachten unter dem Fußboden der Sparkasse in annähernd gleicher Tiese Stelette in großer Zahl fanden. Mindestens 15 Schäbel, größtentheils jedoch

zerbrochen, sind hier zum Borschein gekommen. Eine Ordnung in der Lage der Leichen war nicht zu erkennen, dieselben häuften sich aber hauptsächlich in der öftlichen Ede, wo sie wirr durch einander gelegen zu haben scheinen. Unter dem übrigen Raume dieses Lokals vertheilt, wurden nur verhältnismäßig wenige Gebeine und von Schäbeln nur drei aufgefunden. Alle Stelette lagen nicht in Brands oder Bauschutt, sondern in einer dunklen Erde. Die Grundmauern des Gebäudes, welche hier aus Stein mit vielen Ziegeln gemischt bestehen, reichen weit tiefer unter den Jundort der Gebeine dis in eine "gewachsene" Lehms und Sandschicht hinein.

Bon ben Schäbeln wurde zunächst einer von benen in bem Leichenhausen ber Oftecke burch ben Berichterstatter vorsichtig aufgebeckt, und es fand sich, daß berselbe mit geöffnetem, mit Erde angefülltem Munde aufrecht mit ber Untersläche bes Unterkiesers auf einer Birbelfäule ruhte, mindestens zehn Wirbel abwärts von ihrem oberen Ende, also in der Gegend der Brust, deren eingedrückte Rippentheile zahlreich neben dem Kopfe zum Borschein kamen. Das übrigens vollig und unverletzt befreite Gesicht zerfiel schließlich bei dem Versuche, ben Kopf hinwegzuheben; an den Schäbelknochen befand sich keinerlei Berletzung.

Auch einer von ben drei zerstreut unter dem Sparkassenlokale gefundenen Schädel wurde sehr schön und vorsichtig herausgehoben und Bersasser sodann hinzugerusen. Sofort siel mir außer dem auch hier, wie größtentheils auch bei den übrigen aufgesundenen Schädeln und Kieferbruchstücken, völlig untadelhaften Gebiß ein sehr großes sast rundes Loch am Hinterhaupte auf, mit altem, völlig glatt und scharf abgeschnittenem Rande. Nur an einer kleinen Stelle des linken unteren Randes war eine durch ihr Aussehen genau unterschiedene frische Berletzung des Randes von der Hacke des ausgrabenden Arbeiters entstanden. Nachdem die Umstehenden darauf ausmerksam gemacht waren, konnte Niemand sich des Eindrucks erwehren, daß diese schreckliche Wunde durch einen suchtbaren Hieb dem lebenden Kopse beigebracht war.

Die weitere Ausgrabung bes Stelets wurde von mir übermacht, und stellte fich beraus, bag biefer Körper gesondert, in gestreckter Lage, mit dem Kopf gegen die Mitte des Lofals, mit den Füßen der Thür und mit nach abwärts gekehrtem Gesicht gelegen hatte. Die einzelnen Theile des Skelets kamen in natürlicher Reihenfolge zu Tage.

Es sei noch erwähnt, daß sich auch Arm und Beinknochen mit scharf und grade abgeschnittenen Bruchenden mehrsach vorgefunden haben.

Bon Metallftuden fand fich bicht bei ben Steletten ein Stud Gifen, 2 Centimeter breit, 12 Centimeter lang und 4 Millimeter bic, etwas gefrummt und beshalb einem Stud eines gerbrochenen Sufeifens nicht unähnlich. Ferner zwei Ringe, aus rundem, unedlem Metall (Bronze ober Meffing), von benen ber eine im Gange gefunbene unverlett mar, 31 Centimeter lichte Beite hatte, mahrend ber zweite bei ben Steletten unter ber Sparfaffe befindliche gerbrochen, aber mit einem Anhängsel verfeben war, worüber weiter unten gesprochen werben foll. Entfernt von ben Leichen fanden fich in einem mit Schutt zugeworfenen gewölbten Raume auch brei fleinere Ringe aus wie es icheint edlem Metall, indeffen durfte biefer Fund zu ben Steletten in feiner Begiehung fteben. Ebenfo nicht ber Scherbenfund zwischen der oben ermähnten furgen Quermauer und der Sauptmauer. Bier icheint ehemals ein Gingang gewesen, vielleicht eine Treppe nach abwärts geführt zu haben, beren unterfte Schwelle bie Quermauer möglicher Beije barftellte. Die Scherben maren fammtlich jungften Datums, ordinare Topfe ohne Glafur mit gewöhnlichen Benteln (Münfterberg ift reich an Töpfereien), auch Schüffelicherben mit bunten Glasuren und Glasscherben von gewöhnlichen Bafferglafern, furgum Scherben von frifdem Unfeben und von Gefäfformen. wie fie burchweg gegenwärtig im Gebrauch fich befinden. Zwei Stud Glasicherben jedoch, welche unter ber Spartaffe bei ben Sfeletten gefunden murben, find fehr viel alter und murben auf meine Beranlaffung aufbewahrt. -

Sehr balb und lebhaft bemächtigte sich die Phantasie der unheimlichen Funde. Bei den ersten berselben dachte man an die Opfer eines Verbrechens, später an eine heimliche Justificirung. Allein die große Anzahl der Leichen mußte nothwendig diese Erklärungsversuche erschüttern. Schließlich haftete die allgemeine Meinung an dem Glauzeitschift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlestens. Bb. XXIII. ben, bag man es mit ben Leichen fei es heimlich ober in offener Rebbe erichlagener Rrieger zu thun habe, die man aus irgend einem Grunde vor den Mauern nicht begraben founte, ober vielleicht gar heimlich zu beseitigen fur bas Berathenfte fand. Da Dlünfterberg fehr ichwer in ben verschiedenen Rriegen gelitten hat, fo neigte ichließ: lich auch Berfaffer biefes gu ber erwähnten Anficht, ohne indeffen bie Bedenten zu verichweigen, welche berfelben entgegenftanden. Leiber find über die Geschichte ber Stadt nur außerft burftige Rachrichten vorhanden, welche über diefen Jund teine Auftlärung geben. porgehoben muß aber werben, bag minbeftens bie Brundmauern, als bie Leichen beerdigt wurden, geftanden haben muffen, da fonft die vollständige Erhaltung einer Birbelfaule mit ihren lofe aneinanderliegenden Anochentheilen und die directe Anlehnung vollkommener Schabel an die Mauern unmöglich mare, bag ferner biefe Grund: mauern wegen ihrer Ziegelbeimischung nicht fehr alt und wahrscheinlich gleichzeitig mit bem Sterngewölbe gebaut worden fein burften, und bag bas gange Aussehen ber Gebeine auf fein fehr hohes Alter ichließen läßt. Ueber bas Alter des gulett aufgefundenen Schabels, bas auch ich auf 200 - 300 Jahre ichate, und über ben Schabel felbst wird übrigens herr Thierargt Joger aus Frankenstein Naheres berichten.

Bu ben beiben erwähnten uneblen Ringen übergehend, so scheinen sie mir für die Altersbestimmung der Stelette von der größten Wichtigkeit. Gefunden wurden sie unmittelbar bei denselben, in der gleichen Tiefe und dicht neben den Anochen, und zwar der eine unter der Sparkasse, der andere unter bem bahinter besindlichen Raume, getrennt also durch eine der Grundmauern. Ihr Material ist dem Aussehen nach wohl nicht eigentliche Bronze, sondern Messing, was sich, da sich beide ja nur durch den Zinns oder Zintzusat unterscheiben, am besten durch eine chemische Untersuchung seststellen ließe, zu der ich jedoch vorläusig nicht schreiten wollte, da ein wenn auch kleiner Theil der Ringe dadurch vernichtet worden wäre. Der eine, im Sange gesundene ist, zwar start oxydirt, noch intact, zeigt aber eine Ausscheuerung an zwei Stellen, eine tiesere und daneben eine obersstächlichere, als wenn sich hier ein anderer beweglicherer metallener Ges

genstand befunden hätte. Der andere Ring, der unter der Sparkasse lag, ist in mehrere Stücke zerbrochen, zeigt aber diesen jett durch die Orydirung sestliegenden, ehemals jedoch jedenfalls beweglichen Gegenstand, den ich für den Ring eines an dem größeren Ringe besestigeten Hätchens (eine entsprechende Bruchstelle ist an dem kleinen Ringe sichtbar) oder eventuell für den Ring einer Schnallenzunge halte. Letteres halte ich jedoch für weniger wahrscheinlich, weil sich kein Duerriegel oder Rudera desselben an dem größeren Ringe vorsinden, wie dies doch für eine Schnalle ersorderlich wäre.

Für die Frage nun, ju welchem Theile ber Ausruftung eines Mannes biefe Ringe geboren - benn daß diefelben gur Ausruftung eines Roffes, von welchem Rnochen bei ben Steletten nicht gefunben wurden, nicht gehört haben, ichien mir außer Zweifel - fuchte ich Abbilbungen zu Rathe zu giehen, und fo wenig mir bavon gu Gebote ftanben, fand ich boch an einer Buftav Abolph barftellenben Rigur (Stades beutsche Geschichte) vom Jahre 1632 am Leibaurtel einen gang ahnlichen Ring, mit welchem ber eine Riemen bes Degens am Leibaurt befestigt mar, und zwar icheint nach meinem Eremplar bies thatfachlich mittelft eines Sattens am Ringe und eines Loches ober einer Defe im Gurtel geschehen ju fein. Auf ben in unferer Bfarrtirche befindlichen Grabsteinen der Berren von Barchwig und Schildberge, welche 1555 und 1594 gestorben find, befinden fich am Gurtel ber Figuren auch folche, wenn auch etwas fleinere Ringe, Die jedoch fest am Gurtel befestigt gu fein icheinen und unten einen fleinen festen Saten haben, an bem nunmehr ber Riemen bes Degens angehaft murbe. Auf bem fehr betailirten Solbein'ichen Bilbniß bes Georg von Frundsberg und dann auch auf Darftellungen weit höheren Alters icheinen bie Riemen bes Degengebents nicht mehr burch folche Ringe befestigt zu fein. Es stellt fich mir alfo ein Fortschritt in ber Anbringung bes Degens am Leibgurtel gu Bunften ber Bequemlichkeit bar von ben alteren Abbildungen bis auf Diejenige Guftav Adolphs, und möglicher Beise ist auch diese Art und Beise speciell bei ben Schweben üblich gewesen.

Bas nun die Grunde anlangt für die Bahl des feltsamen Bestrattungsortes, so find sie mir buntel und werden mir fast um jo

räthselhafter, je langer ich sie erwäge. Jedoch: - von 1632 oben erwähnte Abbildung - in biefem und bem folgenden Jahre haben wir die Beft mit ihren Greueln in Schlesien gehabt - Münfterberg ftarb aus bis auf angeblich 21 Bersonen. Wir wiffen, welcher Schreden und welche verzweiflungevolle Gleichgiltigfeit fich bei ben Ueberlebenden verbreitete. Rein Menich half bem Undern, alle Saufer ftanden leer, die ploglich vom Fieber Ungefallenen flüchteten in's nachfte beste ober babin, mo fie vielleicht Sulfe und Bflege zu finden hofften: auf's Gemeindehaus. Sier war Niemand, in einem Bintel ftarben die Elenden, Riemand begrub fie. Später, als fich die Rrantheit und ber Schreden verlor und Ruhe und Ueberlegung wieberfehrte, die Leichen aber halbverwest und vielleicht untransportabel, ihre Bliedmaken zum Theil abgefallen maren, begrub man fie ba wo man Das ift ein icheufliches Bestbild, welches meine Phantafie fie fand. mir heraufgaubert, aber ich gestehe, ber Anblick biefes ichauerlichen Grabes hat mich lebhaft an biefe geschichtlichen Schrecken erinnert, und vielleicht behält meine Phantasie für die in Rede stehenden Leiden boch noch recht.

Aber biese Verwundung am Schädel, die Schnitte an Arm- und Beinknochen? — Und ber mir anderweitig gemachte Einwand, daß man boch die Leichen so vieler Menschen sicher wenigstens aus dem Rathhause hinausgeschafft haben würde? —

Dieser letztere Einwand gilt aber genau so bei Kriegs- wie bei Pestleichen, hat also wenig Berechtigung, und was ben anderen Punkt anlangt, so möchte ich darauf ausmerksam machen, daß es vielleicht nicht nöthig ist anzunehmen, daß trot annähernd gleichen Alters bie Leichen auch alle an Einem Tage in die Grube gekommen sind. Es ist sogar auffallend, daß so viele Leichen in der Ostecke des Spartassenlotals zusammengehäuft waren, während sie im übrigen Raume spärlicher liegen, ja während die zuletzt mit dem Loche im Schäbel ausgegrabene, kann man wohl sagen, vollkommen isolirt lag. Es kann also wohl sein, daß Pest- und Kriegsleichen an diesem Orte zusammengerathen sind, denn damals herrschte gleichzeitig der Krieg und die Pest. Und wer weiß auch, welche Greuelscenen und Gewalt-

thaten durch bie Krantheit felbst verursacht und im Duntel ber Saufer vor sich gegangen sein mögen.

Indem ich noch erwähne, daß ursprünglich eine Freitreppe von außen in's erste Stockwerk führte und so die Parterreräume vielleicht wenig benutt wurden, will ich nun hiermit die ganze Sache an geeigneter Stelle zur Diskussion übergeben, in der Hoffnung daß durch Kundigere ein sichreres Licht in dieses dunkle, die Bürgerschaft einigermaßen erregende Räthsel gebracht werde.

# Nachtrag. Weitere Funde<sup>1</sup>).

Nachbem nun im Laufe bes Jahres auch die am Thurme stehen gebliebenen Reste des Nathhauses entfernt worden waren, sanden sich an und in ersterem noch einige Werkwürdigkeiten, die, wenn auch zu dem soeben besprochenen Steletsunde in keiner Beziehung stehend, doch anderweitig einiges Interesse bieten und deshalb auschließend erwähnt werden mögen.

Bunächst stellte es sich heraus, daß angenscheinlich der vordere Rathhaustheil, unter welchem sich die Stelette vorsanden, vor 1561 gleiche Stockwerköhe mit dem hinteren Gebäudetheile hatte. Letterer besat außer dem Parterre zwei Stockwerke, während das Vorderhaus nach 1561, bei gleicher Dachhöhe, über der Flurhalle nur ein einziges Stockwerk erhielt. Der Fußboden dieses Obergeschosses war also gegen denjenigen des ersten Stockes des Hinterhauses unnmehr erhöht und man mußte, um in ein im Thurme befindliches und in gleicher Höhe mit dem ersten Stocke des Hinterhauses liegendes Zimmerchen zu gelangen, die Thür in der Weise verändern, daß man von dem Fußboden des neuen Obergeschosses aus einige Stusen durch die alte Thüröffnung nach dem Thurmzimmerchen hinab legte, zu denen man

<sup>1)</sup> Nachdem die Zeitungen von weiteren Entbedungen, die man bei der Renovation bes Münsterberger Rathhauses gemacht, berichtet hatten, ward herr Magig durch und ersucht, boch auch über diese Mittheilungen zu machen, welche bann letzter Stunde noch bem Obigen angeschlossen werden tonnten. herr Dr. Pfotennhauer hat dann Ermittelungen über die einzelnen genannten Persönlichkeiten beigegeben. Die Redaktion.



beiläufig eine alte steinerne Thüreinfassung verwendet hat. Diese Beränderung an der Thür ist im Mauerwerk deutlich und unzweifelhaft erkennbar.

Muß man ichon hieraus ichließen, bag ber Thurm felbft von höherem Alter ift als bas 1561 erbaute Borderhaus, fo wird bies noch dadurch erhärtet, daß sich in bem erwähnten Thurmgemache die Banbe mit 3 Lagen But verschiebenen Alters bebedt fanden, von benen die mittelfte mehrere Inschriften aus bem Jahre 1563 enthält. Leider ift biese Mittelichicht nicht mehr vollständig vorhanden, und war es ichon nicht mehr, als die jungste Butichicht barüber gelegt wurde. Außerdem find noch, um biefer letteren mehr Salt gu geben, absichtlich ber Unterlage mit ber Spithace gahlreiche fleinere Berletungen beigebracht worben, fo bag namentlich biejenigen Schriftober anderen Beichen, welche fich mit rother Farbe für ben Gintretenden rechts neben der Thur befanden, nicht mehr zu enträthseln find. Links von ber Thur bagegen befindet fich eine in ihrem oberen Theile aut leserliche, ebenfalls rothe Schrift, die - man interpunctire nach ben Worten Exaudi auf ber zweiten und Jor auf ber britten Beile - alfo lautet:

1 § 5 § 6 § . . . . . .

GESESSEN · 28 · WOCHEN · BIS · AVFS · 1 · 5 · 6 · 3 · JOR · NACH EXAVDI · DEN · 1 · JANVARII · DARNACH · WIDER · DERHALBEN ACT . . ICH · WOCHEN · BIS · INS · . . . . . JOR · NACH · HALF · MIR GOTT · AVS · ALLER · NODT .

Darunter sind zwei Herzen gezeichnet, eins in ber Mitte, von zwei sich freuzenden, mit den Spigen nach oben gerichteten Pfeilen durchbohrt, und eins rechts mit einer fünfzackigen Krone darüber. Neben dem mittleren stehen die Worte

### BETRVEBTES — HERCZ

Unter ben Herzen sind noch eine Anzahl Buchstaben, aus benen sich jedoch im Zusammenhang nur noch der Ausruf "Gott mein Gott" und das weitere Borkommen des Wortes Gott erkennen läßt, so wie die nebeneinanderstehenden Buchstaben A·... H·G· Die Punkte bezeichnen einem einem griechischen D ähnlichen Buchstaben. Ein Name war nicht aufzusinden, und das Wort achtzig, das in Folge eines

wahrscheinlich schon bamals vorhandenen Mauersprunges etwas aus ber Zeile herausgerückt ist, ist mit in der Form abweichenden Zeichen, sogar vielleicht von anderer Hand geschrieben.

Un der rechten, von der Thur nach den Fenstern ziehenden Band befindet sich das Fragment einer anderen Aufzeichnung:

### HIHER

ZUVOR : HI

1.5....

W: ...G

V. REDERN ZV FRANCKS . . . 1)

3. 1. 5. E 6. 3.

A . M . G . H

CHR: WARCKOTSCH 2)

1. 5. M. 6. 3.

H: G . . . . G

HA: REIBNICZ 3) . . . . HEINCZ . . . .

1. 5. \*

6. 3. 1. 5.

I.W.M.H

 $G \cdot M$ 

HA: STOSCHE

FR: STOSCHE 4)
1. 5. N...

1. 5. A 6... M · G · M · G · W

G . B . N

<sup>1)</sup> Bermuthlich ift hans von R., Sauptmann zu Frankenstein gemeint. Sans Reber (n) zu Haingendorf (Heinzendorf bei Münsterberg) in einem Berzeichnis bes Abels im Fürstentbum M. vom Jahre 1567; F. Dels VIII. 13 a. Fol. 1811. (Depos, aus Dels) im Staatsarchiv Br. Sans v. R. lebte noch 1571; Personalien Redern im St. A., j. auch Sinapius, Euriostäten I. 125.

<sup>2)</sup> Christoph Wartotsch von Neobschüß (Kr. Münsterberg) zu Schwesterwig und Kreiwig bei Neustadt O/S. machte sein Testament 1562 Dezember 11; F. Oppeln-Ratibor III. 27. D. S. 229 im St. A.; Todessahr unbekannt. Die Wartotscher zue Nobschih 1567 in dem vorgen. Abelsverzeichniß (Kol. 19). Ueber Christoph und Nicolaus v. B. von Neobschüß s. a. Sinapius, Curiositäten I. 1022.

<sup>3)</sup> hans, Daniel und Dipprant Reibniger gebruder zu Kaubig und Pelmoborf (Balmoborf) in einem ebenfalls im Jahre 1567 aufgestellten "Berzeichniß bes Abels aufim Lande im Frankensteinischen Beichbilde"; F. Dels VIII. 13a. Fol. 40, Depof. aus Dels, im St. A.

<sup>4)</sup> hand Stofd zu Nieber-Joneborf und Friebrich Stofd zu Rieber-Joneborff (helt-seines vettern [Hans] gutt in mittung) in dem Münfterberger Abeloverzeichniß von 1567, Fol. 18b.

... CHR: TENCZENHEVER ') HE: SCHINDEL 2)
5. 3. 1. 5. \* 6. 3.
E · I · Z I · W · G · W
(N?)OSTICZ 3) HA: V: GELHORN 4)

6. 3 1. 5. . 6.

In dem Verzeichniß müssen übrigens die vornehmen Namen auffallen, die in einem seltsamen Gegensatz zu der seiden so schlicht und rührend erzählenden Darstellung jenes Gesangenen stehen, der das betrübte und das gekrönte Herz gezeichnet hat, und der jedenfalls, da er schreiben und gut schreiben konnte, auch nicht zu den Leuten niedersten Standes gezählt haben dürste. Die Buchstaben der schwarzen Schrift haben im Allgemeinen dieselbe Form, wie diezenigen der rothen, einige Unterschiede machen sich jedoch bemerklich, so namentlich eine verschiedene Behandlung des G und der Trennungszeichen der Worte, so daß die beiden Inschristen jedensalls nicht von einer Hand herrühren. Ob die einzelnen Buchstaben über den Nameu auf Titulaturen hindeuten oder Anfänge von Mottos sind, wie das zu jenen Zeiten wohl in Stammbüchern uns begegnet, mag dahingestellt bleiben.

Außer biesen Inschriften ist an ber südwestlichen Außenwand bes Thurmes ein Fragment eines Wandbildes zum Vorschein gekommen, bas nach der Tracht der drei darauf erkennbaren, kaum 40 cm hohen Figuren ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert herrühren dürfte. Es stellt einen anscheinend runden, von Ziegelmauerwerk umschlossenen Raum dar. Der untere Theil des Gemäuers ist mit einer Oraperie

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

P.

<sup>1)</sup> Christoph Tanzenheuer bischöftlicher hauptmann zu Ottmachau, nachweislich in ber Zeit von 1557 bis 1573. Im März letteren Jahres war er bereits verstorben. Seine Gemahlin war Anna geb. Best. Entsprossen ist bieser Ehe erhorben, hans, ber 1573 bas Gut Dürr-Kunzenborf bei Reise innehatte. Reisserbuch (III. 21) Y. S. 276.

<sup>2)</sup> Es ift ohne Zweisel Geinrich Schindel von Sadowit gemeint, der späterhin, 1571, mit Rosenthal bei Schweidnit belehnt wurde, Landbuch der Kürstenthümer Schweidnitz-Lauer von diesem Jahre (FF.) Fol. 30. P.

<sup>3)</sup> Ein Noftig?

<sup>4)</sup> Sans der Aeltere von Gelhorn zu Kunzendorf, Kr. Schweidnitz; war im Frühjahr 1570 schon todt. Landbücher der Fürstenthümer Schweidnitz-Jauer vom Jahre 1566 (EE.) Fol. 88. und 1570 (FF.) Fol. 160.

ober fonftigen Bertleibung verfeben, und links führt eine Treppe von - gegenwärtig - fünf Stufen aufwärts, bie von einer mannlichen, bas Saupt aufwärts richtenden und, wie es icheint, die Arme nach vorn ftredenden Figur erftiegen wird, mahrend zwei andere, im Gefprach mit einander begriffene Danner neben ber Treppe fteben ober auf biefelbe gufdreiten. Beibe machen eine icheinbar einladende Sandbewegung nach berfelben. Bor ihnen fieht man am Fußboben bes Bilbes ein paar Linien, welche von einigen als zu einer liegenben Figur gehörig gebeutet wurden. Der nach ber Auffindung gemachte Berfuch, mit ber Bleifeber bie Conturen nachzuzeichnen, trägt leiber nicht bagu bei, Genaueres feststellen gu tonnen. Befleibet find bie Berfonen fammtlich mit schwarzer, wenigstens nach unten bin knapp anliegender Sofe und weißem, bis jum halben Oberichentel reichenben Mantel. Die Ropfbededung ber Figuren rechts ift eine fcmarze, runde niedrige Rappe, mahrend biejenige ber britten mahrscheinlich ein hut mit großer vorn heraufgeschlagener Rrempe ift. Oberhalb ber Treppe ift ein mertwürdiger, weißlicher Gegenstand, fast nicht unähnlich zwei aufeinander ftebenben, ichaalenartigen, mit gewölbten Dedeln verfebenen Befagen; es ift indeffen möglich, bag bies gur Architeftur gehört. Dagegen ift oberhalb bes erwähnten Gegenftanbes eine symbolische Figur zu feben, die wohl einen zunehmenden halben Mond barftellen foll, beffen Spigen jedoch fast ganglich gufammenneigen, fo daß die Beichnung bas Musfehen zweier ercentrifch in einanberliegender Rreife gewinnt. Die gleiche Figur fehrt in gleicher Sohe über ben rechts ftebenben Mannern wieber.

Sine Deutung biefer für die bisher noch sehr bürftige Münsterbergische Stadtgeschichte vielleicht nicht unwichtigen Funde ist leiber zur Beit noch ganz und gar unmöglich, und es sind nur rein persönliche, vorläufig unbegründete Bermuthungen, wenn man das übrigens ziemlich kunstlose Bild mit dem nahen Thurmgesängniß in Berbindung bringt, oder auf den im Jahre 1561 vollendeten Bau des Rathhauses bezieht.



# Bericht über die Thätigkeit des ichlesischen Geschichts-Bereins in den Jahren 1887 und 1888.

Wenn wir bei einem Rudblide auf die beiben abgelaufenen Sahre mit einem Gefühle innerer Befriedigung uns bewußt werben burfen, bag unfer Berein feine Schulbigfeit redlich gethan, bag er bie Runde heimathlicher Geschichte burch Beröffentlichungen neuer Quellen wie burch barftellende Arbeiten und Bortrage gu forbern eifrig bemüht gewesen und auch trop ber erlittenen Berlufte ben Beftand an Mitgliedern nicht nur zu mahren, fondern noch zu mehren vermocht hat, jo erwecte boch folder Rudblid andrerfeits auch aufs Neue bie trüben Erinnerungen an bie Luden, welche in diefem Zeitraum ber Tob in unfere Reihen geriffen. Bon ben fieben Mannern, welche in ben Jahren 1885-1888 ben Borftand gebilbet haben, find brei beimaegangen. Auf Brofeffor Balm († 1885 25. Juni) find Direttor Dr. Luchs († 1887 13. Januar) und Baftor Dr. Schimmelpfennig († 1887 2. September) gefolgt. Refrologe berfelben brachte Band 21 und 22 biefer Beitschrift. Un ber letteren Beiben Stelle find als Repräsentanten in den Borftand gewählt worden Oberlehrer Dr. Rrebs und Confistorialrath Beigelt.

Nach ber immer festgehaltenen Sitte find am ersten Mittwoch jebes Monats (mit Ausschluß bes Augusts) Borträge gehalten worben. Eine Zusammenstellung ber Themen enthält bie Beilage.

Einmal erweiterte sich die Sitzung in festlicher Beise am 2. April 1887, wo der Vorsitzende sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als Borstand des Breslauer Staatsarchivs seierte. Die Sitzung war für diesen Tag in den kleinen Saal der alten Vörse verlegt, und hier hielt Professor Dr. Markgraf den in Band 22 dieser Zeitschrift

abgedructen Bortrag über die Entwickelung ber ichlesischen Geschichtsfchreibung. Daran ichloß fich ein Festmahl in bem großen Borfenfagle, an welchem 73 Berfonen theilnahmen. Auf die ihm gewibmeten Trinffpruche ermiberte ber Gefeierte mit einem Boch auf ben Berein, indem er ausführte, daß ein Archivar, ber fich gang in ben Dienft ber Wiffenschaft stelle und feinen Stolz barein fete, allen wiffenschaftlichen Beftrebungen und namentlich benen für bie Landesgeschichte nicht bloß bie Schate feines Archivs, fonbern auch fein gefammtes eigenes Wiffen und Ronnen bereitwilligft und felbitlos bargubieten, bamit zugleich fich felber ben größten Dienft leifte, indem er fein amtliches Wirfen auf eine höhere Stufe emporhebe und fich bas troftliche Bewuftfein gemeinnütigen Schaffens fichere. Ginen besonderen Schmud empfing bann bas Geft burch eine Newe Czeytung vor die stat Breslaw aus bem Jahre 1387, welche von Brofeffor Martgraf und Affeffor Friedensburg verfaßt, in einer ber Sprache und ber Art bes XIV. Jahrhunderts bewundernswürdig treu nachgebildeten Form, die alte Zeit humoriftisch illustrirte, nicht ohne hier und ba bie Gegenwart hereinzugiehen. Affeffor Friedensburg in ber Tracht von "bes Rathes gewappnetem Manne" mit bem Johannesbanner in ber Sand, von 4 Bagen in alterthumlicher Gewandung gefolgt, brachte die Beitung zur Bertheilung. Bon Affeffor Friedens= burg rührte auch ein launigens mit großem Intereffe gefungenes Festlieb her.

Im Juli 1888 sandte unser Berein seine Glückwünsche an den historischen Berein für Oberbayern, der 1838 gegründet die Feier seines 50 jährigen Bestehens beging.

Am 4. November 1888 wurden seitens unfres Bereins Präses und Bicepräses abgesendet, um Herrn Geheimerath Prosessor Ro epell zu seinem 80. Geburtstage die Glückwünsche zu erneuern, welche wir zu seinem 70. Geburtstage in einer Abresse niederzulegen Gelegenheit hatten, in allzeit dankbarer Erinnerung an die Berdienste, die sich berselbe um den Berein erworden, den er in fritischer Zeit nach dem Tode Stenzels seines Gründers mit großer Thatkrast geleitet, wo er dann auch die Beröffentlichungen des Bereins in die moderner Wissenschaft entsprechenden Bahnen geführt hat.

Bon ben beiben in diesem Zeitraume unternommenen Aussstügen hat uns der des Jahres 1887 zunächst nach Frankenstein geführt, wo wir nach einem orientirenden Bortrage des Oberlehrers Dr. Kopiet die Sehenswürdigkeiten der Stadt, vor Allem die umfänglichen freundlich von Grün umkleideten Ruinen des Schlosses, in Augenschein nahmen, leider bei strömendem Regen, der uns zu einer Freude über die sonst so schwerenden nicht kommen ließ. Zu Mittag suhren wir mit der Eisenbahn nach Gnadensteil, wo und in dem Gasthause der Brüdergemeinde ein preisenswerthes Mahl bereitet war. Bor dessen Beginn gab der zweite Geistliche der Gemeinde uns einen kurzen historischen Abris der Gründung und Entwickelung der Colonie. Gegen Abend hatte auch der Himmel sich ausgehellt und gestattete noch einen freien Blick von den lieblichen Anlagen des Questenbergs.

Im Jahre 1888 am 10. Juni waren Grottfau und Roppit gum Biele gewählt. Bom Bahnhof Grottkau führten uns Bagen nach Roppig, wo wir nach Besichtigung des höchst geschmackvoll angelegten Partes in bem Schloffe felbit von dem Befiger, dem herrn Grafen Schaffgotich, mit liebenswürdiger Buvortommenheit umbergeführt wurden. Nachbem wir auf bem Rückwege noch bie schmucklose aber alte Rirche von Alt-Grottfau befichtigt, fprachen in bem Saale bes Rathhauses Berr Bahnmeister a. D. Bug über die alteste Besiedlung Grottfaus und feiner Umgebung und Professor Dr. Martgraf über bie Bedeutung Grottfans für bie Geschichte bes Bisthumslandes por einer gablreichen Buhörerschaft. Nach einem Besuch in ber altehrwürdigen Bfarrfirche fand bann unter reger Betheiligung ber Ortsangehörigen bas gemeinsame Dahl, bas burch bie Reichhaltigkeit ber bargebotenen Speifen gradezu überraschte, im Gafthause zum Ritter ftatt. Daffelbe verlief in fehr heiter angeregter Stimmung. bie freundlichen Begrugungsworte bes Burgermeifters antwortete ber Borfitende mit einem längeren ber Stadt Grottfau gewibmeten Trintibruche, ber in halb icherzhafter Form die Bflege ber heimathlichen Befchichte empfahl und zu einer Reihe weiterer Toafte anregte.

Die in biefem Beitraume ben Bereinsmitgliebern zugegangenen literarifchen Gaben bestanben in zwei Quartbanben ichlefischer Mung-

geschichte im Mittelalter von F. Friedensburg, Darstellung und Urfundenbuch mit 19 Taseln, welche in Lichtbruck äußerst sauber ausgeführt alle uns erhaltenen schlessischen Münzen des Me-A.s wiedergeben. Dazu kamen die Bände der Bereinszeitschrift XXI und XXII. Bon dem Lutsch'schen Werke (Kunstdenkmäler von Schlessen) vermochten wir die drei Lieserungen des zweiten Bandes unsern Mitgliedern wiederum zu sehr ermäßigtem Preise zu verschaffen.

Nach auswärts hin hat der Berein auf geäußerte Wünsche Tausch; verkehr der Schriften angeknüpft einmal mit der Redaktion des Kwartalnik historyczny in Lemberg und ferner mit der Universität zu Christiania.

Bu torrespondirenden Mitgliedern sind in dieser Zeit ernannt worden Herr Prosession Bols in Udine, dessen freundlichen Bemühungen unser Berein einen Abklatsch des in dem letzten Heste dieser Zeitschrift abgebildeten und besprochenen, im Dome zu Benzone besindlichen Leichensteins des letzten Herzogs von Kosel-Beuthen Bolko verdankt, und serner Herr Dr. v. Ketrzyński, Direktor des Ossolinskischen Instituts in Lemberg, der bereits mehrere werthvolle Arbeiten und Mittheilungen unsere Zeitschrift einsandte. Von den bisherigen korrespondirenden Mitgliedern haben wir eins durch den Tod verloren, den bekannten Sprachsorscher, Geheimerath Prosessor Dr. Bartsch in Heibelberg.

Bon unsern wirklichen Mitgliedern find in biefem Zeitraum geftorben:

Direktor Dr. Luchs hierselbst, Apotheker Hoffmann in Zabrze, Geheimerath Professor Dr. Stobbe in Leipzig, Stabsarzt a. D. Dr. Schiffer in Liegnitz, Sanitätsrath Dr. Hirschfeld und Pastor emer. Dr. Schimmelpfennig in Breslau, Geh. Reg. Rath Freisherr v. Rottenburg auf Mühlgast, Geh. Reg. Rath v. Mütsichesfahl in Janer, Pastor emer. Lösche in Breslau, Oberlehrer Dr. Bölkerling in Breslau, Graf Arnim-Boitenburg auf Boitensburg, Geh. Reg. und Landrath von Peybebrand auf Alein-Tschuntawe, Geh. Reg. und Baurath Drewitz in Breslau, v. Scheliha, Lanbschaftsbirektor in Perschütz, Professor Dr. Gitler in Breslau, Geistlicher Rath Hadenberger in Deutsch-Kamig, Erzpriester Welz

in Striegau, Rechtsanwalt Dr. Perls in Glat, Partikulier J. Hirschel in Breslau, Fürsterzbischöfl. Notarius und Symnasial-Oberlehrer a. D. Schiel in Glat, Geistlicher Rath und Erzpriester Schubert in Langwasser, Psarrer Wontropka in Dembio, Prossessior Dr. Freiherr v. Richthosen auf Damsbors, Superintendent Holscher in Horka, Amtsgerichtsrath Kolberg in Patschkau.

Hierzu traten bann noch 17, welche wegen Berzugs ober aus anderweitigen Ursachen austraten, so baß der Abgang in Summa 42 betrug, wogegen in dieser Etatsperiode 75 Mitglieder dem Berzeine neu beigetreten sind, so daß derselbe jest in Summa 513 wirk- liche Mitglieder umfaßt.

Mit besonderer Genugthuung dursten wir unter den neuausgenommenen verzeichnen die Namen seiner Fürstlichen Gnaden des Herrn Fürstbischofs von Breslau Dr. Georg Kopp sowie seiner Bischofs. Gnaden des Herrn Weihbischofs Dr. Gleich, welchem Letteren dei Gelegenheit seines 50 jährigen Priesterjubiläums am 30. September v. J. die von Herrn Archivar Dr. Pfotenhauer versaßte, in diesem Heste unserer Bereinszeitschrift abgedruckte Arbeit: "zur Geschichte der Breslauer Weihbischöse" seitens unsres Bereins gewidmet ward, zugleich in dankbarer Erinnerung an die liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit welcher der Herr Weihbischof und neben ihm Herr Kanonikus Dr. Franz, unser langjähriges Mitglied, als Testamentsvollstrecker des seligen Fürstbischofs Dr. Robert Herzog eine mündliche Zusage desselben in Betress der Kosten der Drucklegung sür das vom Berein demnächst herauszugebende Einnahmeverzeichnis des Bisthums aus dem XIV. Jahrhundert eingelöst haben.

Wir begrüßen mit aufrichtiger Freude jedes Zeichen ber Anertennung für unfer unablässiges Streben, bem paritätischen Charafter unfres Bereins durch strenge Objektivität möglichst gerecht zu werben.

Den in jüngster Zeit aufgenommenen Mitgliebern wird ihre Aufnahme in ben Berein verbrieft burch neu gefertigte Diplome, zu welchen die sehr ansprechende Zeichnung unser Mitglied Herr Regierungsbaumeister Lutsch entworfen hat.

Die sinanzielle Lage unseres Bereins darf als eine befriedigende bezeichnet werden.

Bum Schlusse noch eine Bitte. Die Maschinerie unfres Bereines arbeitet fo ftill und ficher, als machte fich Alles wie von felbit. Die Quellenschriften reihen fich eine an bie andere, die Reitschrift füllt fich, die Lücken, welche in bem Mitgliederbestand Tob ober Musicheiben reifen, werden regelmäßig ergangt, und es ergiebt fich fogar eine gewiffe Steigerung ber Mitgliebergahl. Go gang von felbft macht fich bies nun wohl nicht, und namentlich ber Zuwachs an Mitgliebern, welcher ein gang unerläßliches Gegengewicht bilden muß gegen bie zunehmende Entwerthung bes Belbes bei ber nie gefteigerten Beringfügigfeit ber Beitrage, erheischt ein unausgesettes Bemühen ber Leiter bes Bereins, sowie einzelner werkthätiger Freunde unter ben Ditgliebern. Und in einer Beit, wo das Intereffe bes Gebilbeten nach immer neuen Seiten in Anspruch genommen wird und die Menge ber übernommenen Berpflichtungen Manche gradezu bedrückt, wird ein alter Berein, der dabei fo gang auf Alles, was nach Reflame fcmedt, verzichtet, nicht ohne Anstrengung sich über bem Baffer halten können. Bas wir für uns haben, ift bag wir nicht wie fo viele andre Bereine einfach Gelb beifchen fur eine gute Sache, fonbern bag wir bie Sahresbeitrage einlofen burch reichgemeffene literarische Gaben. Die Mitgliedichaft barf als ein nicht gang ichlechtes Gefchäft angefehen werben für Jeben, ber ber heimischen Geschichte ein Interesse entgegenbringt. Die Schwierigkeit ift nur, biejenigen Berfonlichkeiten aufzufinden, welche Empfänglichfeit nach biefer Seite bin die empfangenen Baben ichagen und würdigen läßt. Sier freundlich etwas mitarbeiten, in Befanntenfreisen einem mahrgenommenen Interesse die gunftige Belegenheit es ju befriedigen entgegenbringen, ben Werth bes Befiges ber Bereinsschriften zur Belehrung wie zu etwaigem Rachschlagen gelegentlich hervorheben zu wollen, biefe Bitte mochten wir immer aufs Neue unfern Bereinsgenoffen ans Berg legen.

Es kann wohl in gewisser Beise entmuthigend auf uns wirken, wenn wir längst abgethane Geschichten aus älterer Zeit immer wieder in ber Presse auftauchen und abgeschmackte Fabeln neu aufgewärmt finden. Manche ber dabei in Frage kommenden Verfasser sind überhaupt einer Belehrung durch historische Kritik schwer zugänglich, aber vieles Verkehrte über ältere schlessische Geschichte würde doch ungedruckt bleiben

oder entsprechend verändert werden, wenn es mehr bekannt wäre, wie leicht es Jebermann gemacht ist, durch ein Nachschlagen in den alphabetischen Registern der schlesischen Regesten (Cod. dipl. Siles. VII., nur dieser allgemeine Titel ist ja lateinisch) sich über die gesammten Ereignisse der älteren schlesischen Geschichte die zum Jahre 1300 zus verlässig zu unterrichten, und wir dürsen hossen, daß diese Thatsache doch allmählich auch in größeren Kreisen bekannt werden wird. Und auch das müssen wir erstreben, daß die Zeitschrift unsres Bereins in der Büchersammlung jedes gebildeten Schlesiers einen Platz sinde. Für diesen zuwerken, und die Anhänglichteit unsrer Landsleute an ihre Heimath scheint eine gewisse Gewähr dafür zu bieten, daß eine Bitte nach dieser Richtung hin geneigte Herzen sinden werde.

# Berzeichniß der Bortrage.

#### 1887.

- 5. Januar. Regierungs-Baumeister Lutsch: Romanische Baurefte in Schlesien.
- 2. Februar. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Borgange in Schlesien turz vor Ausbruch bes ersten Schlesischen Krieges.
- 2. März. Confistorialrath Beigelt: Der Rirchentumult in Glogau und seine Folgen 1564-81.
- 2. April. Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf: Die Entwickelung der Schlesischen Geschichtsschreibung.
- 11. Mai. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Preußen am Jablunkapaß und die Stimmung im Lande.
- 1. Juni. Director Professor Dr. Reimann: Ueber Friedrichs bes Großen Agrarpolitit.
- 6. Juli. Professor Dr. von Miastowsti: Zur Geschichte bes preußischen Finanzwesens bis zum Tode Friedrichs bes Großen.
- 7. Septhr. Consistorialrath Beigelt: Die Lichtensteiner in Groß-Glogau 1628.
- 5. Octobr. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber ben Bersuch einer Zurückeroberung Schlesiens durch bie Desterreicher 1741.
- 2. Novbr. Dr. Karge: Das habsburgische Unternehmen auf Polen und bie Schlacht bei Bitschen.
- 7. Dezbr. Gerichts-Affeffor Friedensburg: Ueber den Nuten ber Numismatik für die mittelalterliche Geschichtsforschung Schlesiens.

1888.

- 4. Januar. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grunhagen: Schlesien bis jum Friedensschlusse 1742.
- 1. Februar. Agl. Archivar Dr. Pfotenhauer: Der Schlesische Abel gur Beit ber preußischen Besitzergreifung.
- 7. Marz. Confistorialrath Beigelt: Die firchlichen Bustande in Schlesien zur Zeit ber preußischen Besitzergreifung.
- 4. April. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Das Schickfal der Schlesischen Privilegien unter Friedrich dem Großen.
- 2. Mai. Symnafial-Director Professor Dr. Schulte aus Beuthen: Polnische Ansiedlungen und deutsche Colonisationen im Neisser Bisthumslande.
- 6. Juni. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Das Communalwesen und die Justizeinrichtung in der ersten Zeit ber preußischen Herrschaft.
- 4. Juli. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Berwaltung und Steuerversassung Schlesiens im Beginne ber preußischen Zeit.
- 5. Septbr. Confistorialrath Beigelt: Die Gestaltung ber evangelischen Kirche Schlesiens nach ber preußischen Besigergreifung.
- 10. Octobr. Gerichts-Affeffor Friedensburg: Die Explofion bes Bulverthurmes ju Breslau am 21. Juni 1749.
- 7. Novbr. Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die katholische Kirche und bas Bisthum Breslau in den ersten Jahrzehnten der preußischen Herrschaft.
- 5. Decbr. Dr. Rrebs: Hans Ulrich v. Schaffgotsch und bie Wallenftein-Katastrophe.

# Mitglieder-Verzeichniß für 1888|89.

# Chren-Mitglieber.

- 1. herr Dubit, Dr., Mährischer Landes-Sistoriograph in Brunn.
- 2. Frentag, Guftav, Dr., Geh. Sofrath in Biesbaden.
- 3. v. Sybel, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath und Director ber Königl. Staatsarchive in Berlin.
- 4. = Battenbach, Dr., Professor in Berlin.

# Correspondirende Mitglieder.

- 1. Herr Biermann, Dr., Schulrath, Direktor bes f. f. Gymnasiums auf ber Rleinseite in Prag.
- 2. Ermisch, Dr., Archivrath am Agl. Haupt-Staats-Archiv in Dresben.
- 3. Ginbely, Dr., Professor und Landes-Archivar in Prag.
- 4. Grotefend, Dr., Archivrath in Schwerin, Medlenburg.
- 5. . De Retraynasti, Dr., Direktor bes Offolinski'schen Instituts in Lemberg.
- 6. = Knothe, Dr., Prof. am Agl. Sächs. Kabettencorps a. D. in Dresben.
- 7. Peter, Anton, f. f. Schulrath, Direftor ber Lehrer-Bilbungs-Anftalt in Teschen.
- 8. = v. Prziborowsti, Ober-Bibliothetar ber Universitäts-Bibliothet in Barfchau.
- 9. Bolf, Mlegander, Professor in Ubine.
- 10. = Begota Bauly, Cuftos ber Univ. Bibliothet in Rrafau.
- 11. von Zeisberg, Dr., Geheimer Hofrath und Universitäts-Professor in Wien.

## Birfliche Mitglieder.

# A. Innerhalb Schlefiens.

# Rreis Beuthen Dechl.

- 1. Berr Gryczewsti, Landgerichts- Prafibent in Beuthen D/Schl.
- 2. Mannheimer, Dr. med. in Beuthen D/Schl.
- 3. Schulte, Dr., Brof., Gymnafial Direttor in Beuthen D/Schl.
- 4. . v. Than, L. Inspector in Rofittnig.
- 5. . v. Tiele-Bindler, Oberft a. D. auf Miechowig.
- 6. Das Ihmnafium in Beuthen D/Schl.

#### Rreis Bolfenhain.

- 7. Herr v. Loeft, Landrath auf Langhellwigsborf.
- 8. . v. Mutius, Major g. D. auf Bornchen.
- 9. Werner, Baftor in Alt-Röhrsdorf.
- 10. Der Magiftrat zu Boltenhain.

#### Stadt Breslau.

- 11. Berr Abamy, Gymnafialvorichullehrer a. D.
- 12. = Altmann, B., Dr. phil., Cuftos an der Kgl. und Universitäts-Bibliothet.
- 13. Arnold, Dr., Profeffor.
- 14. = Auguftin, General-Bicariatsamts-Rath.
- 15. = Ballnus, Rechnungs-Rath.
- 16. . Bamberg, Alfred, Dr. phil.
- 17. Bauch, Dr. phil., Oberlehrer an der hoh. ev. Bürgerschule II.
- 18. = Bennhold, B., Oberlandesgerichterath.
- 19. Bobertag, &, Dr., Privatdocent und Oberlehrer an dem Realgymnasium zum heil. Geist.
- 20. Freiherr v. Bod, Fris.
- 21. = Boethte, Bermann, Ober-Landesgerichts-Rath.
- 22. \* Bratte, Lie. theol. und Dr. phil., Privatbocent.
- 23. Bülow, Commerzienrath und Stadtrath.
- 24. = Caro, Dr., Professor.
- 25. Dahn, Felig, Dr., Geheimer Juftig-Rath und Profeffor.
- 26. = Eismann, Regierungs-, Schul- und Confiftorialrath.
- 27. Elener, Dr. phil., Oberlehrer am Matthias-Gymnafium.
- 28. . Erdmann, Dr., General-Superintendent und Professor.
- 29. = Fechner, Dr., Professor und Oberlehrer am Johannes-Gymnasium.
- 30. Fisch er, Dr., Lehrer am Johannes-Gymnasium.
- 31. v. Frankenberg Profchlit, Regierungs-Rath.

- 32. herr v. Frankenberg : Profchlit, Ronigl. Rammerherr und Ceremonienmeifter, Rittmeifter a. D.
- 33. v. Frantenberg = Profchlit, Oberftlieutenant u. Rom= mandeur bes Leib-Rüraffier-Regiments (Schlefisches) Nr. 1.
- 34. Frang, Dr. theol., Canonicus u. fürstbischöfl. Consistorialrath.
- Frauenftabt, Landgerichts-Rath. 35.
- Frengel, Cuftos ber Stadt-Bibliothef. 36.
- Friedensburg, Oberbürgermeifter. 37.
- Friedensburg, Berichts-Affeffor. 38.
- Gartner, Buftav, Dr., Oberlehrer an ber Ober-Realfchule. 39.
- 40. Se. bifchöfliche Gnaben Berr Dr Gleich, Beihbifchof zu Breslau. 41. Berr Braeger, Landesrath.
- 42. Gräßer, Dr., Geb. Sanitats-Rath.
- 43. Grempler, Dr., Beh. Sanitaterath.
- 44. Grünhagen, Dr., Beh. Archiv Rath und Brofeffor.
- 45. Grübner, Amtsgerichts=Rath.
- Sandloß, Dr., Stadt-Schulen-Infpettor. 46.
- Berberg, Dber-Bojt-Gefretar. 47.
- Berrmann, Morit, Juwelier. 48.
- Boffmann, Adalbert, Berichte-Affeffor. 49.
- 50. Boppe, Provingial-Schulrath.
- Bübner, Beh. Reg.=Rath u. Ben.=Landschafts=Sundit. a. D. 51.
- Buffer, Dr., Brofeffor. 52.
- 53. Bende, Baul, Oberfaplan bei St. Corp. Chrifti.
- John, Guter-Direftor a. D. 54.
- Jung, Gugen, fürstbifcoflicher Bebeim-Sefretar. 55.
- Jungnis, Joseph, Subregens des fürstbifcboft. Alumnats. 56.
- Rarter, Canonicus. 57.
- Ranfer, Dr. theol. u. phil., Domprobit und Profeffor. 58.
- Reil, Dr. jur. u. Berichts-Affeffor. 59.
- Rirfdner, Martin, Rechts-Unwalt. 60.
- 61. Rlette, Dr., Realgymnafial-Direttor a. D.
- 62. Rlette, Gifenbahn-Direttor a. D., Stadtrath.
- 63. Röhler, General-Major 3. D.
- 64. Ronig, Dr., Brofeffor.
- 65. Ge. fürstbifchöfliche Onaben Berr Dr. Georg Ropp, Fürstbifchof von Breslau.
- 66. Berr Rorb, Juftigrath.
- v. Rorn, Beinrich, Stadtrath. 67.
- v. Rorn, Baul, Lieutenant a. D. und Rittergutsbefiger. . 68.

- 69. Herr Kramusti, Dr. theol., Professor.
- 70. Rrebs, Dr., Oberlehrer bes Realgymnafiums am Zwinger.
- 71. Rroder, Dr., Geh. Canitats-Rath.
- 72. Rrug, Rechts-Unwalt und Rotar.
- 73. Landsberg, Gerichts-Affessor a. D., Commerzienrath und Stadrath.
- 74. = Leffer, Buchhändler.
- 75. . Letner, R., Reftor emer.
- 76. Linte, Dr., Lehrer bes Realgymnafiums am Zwinger.
- 77. Ludwig, Dr., Oberlehrer d. Realgymnafiums am Zwinger.
- 78. Lühe, Amtsgerichts-Nath.
- 79. Lutid, Sans, Agl. Regierungs-Baumeifter.
- 80. Maifel, Raths-Ranglei-Direktor a. D.
- 81. Markgraf, Dr., Professor, Stadt-Bibliothefar u. Archivar.
- 82. Mat, S., Paftor zu St. Maria Dagbalena.
- 83. Deer, August, Brafett.
- 84. Meyer, Dr., Archivar.
- 85. v. Miastowsti, Dr., Professor.
- 86. . Molinari, Leo, Commerzienrath.
- 87. = Morgenftern, Buchhändler.
- 88. Reefe, Di., Direttor bes ftabtifch-ftatistischen Amts.
- 89. Rehring, Dr., Professor.
- 90. Reufert, Dr., Lehrer am Johannes-Gymnafium.
- 91. Renling, Gifenbahn=Sefretar a. D.
- 92. Reuftabt, Dr. phil.
- 93. Oberbid, Dr., Direktor bes Agl. Matthias-Gymnasiums.
- 94. = Delrichs, Ober=Regierungs=Rath.
- 95. Opit, Otto, Kaufmann und Fabritbesitger.
- 96. = Otto, Dr., Beneficiat.
- 97. Peiper, Dr., Oberlehrer am Magdalenen-Symnafium.
- 98. . Pfotenhauer, Dr., Archivar.
- 99. . v. Brittwig u. Gaffron, Regierungs-Referendar a. D.
- 100. Se. Excellenz herr Graf v. Budler: Burghaus, Agl. Obers Munbichent u. Rammerherr, General-Lanbichafts: Direktor.
- 101. Herr Graf v. ber Rede-Bolmerstein, Kammerherr, Major a. D. und General-Lanbschafts-Repräsentant.
- 102. Rehbaum, Lehrer am Friedrichs-Gymnafium.
- 103. Reimann, Dr., Professor, Direttor bes Realgymnasiums jum heil. Geift.
- 104. = Reister, Julius, Buchhandler.

- 105. Berr Riemann, Baul, Raufmann.
- 106. Graf v. Roedern, Berichts-Affeffor a. D.
- 107. Roehl, Emil, Dr., Lehrer an ber höheren Töchterschule am Ritterplat.
- 108. Roepell Dr., Geh. Regierungs-Rath und Professor.
- 109. Rogbach, Sugo, stud. phil.
- 110. Salomon, E., Telegraphen-Direttor u. Hauptmann a. D.
- 111. : Samuelfohn, Dr. jur., Rechts-Anwalt.
- 112. . v. Saffen, Beh. Regierungs-Rath.
- 113. Schlefinger, Julius, Raufmann.
- 114. = Schmidt, Ober-Regierungs-Rath a. D.
- 115. Schönborn, Dr., Oberlehrer bes Realgymnasiums zum heil. Geist.
- 116. Schubert II., Lehrer ber höheren Töchterschule auf ber Taschenstraße.
- 117. = Schult, Richard, Regierungs-Rath a. D.
- 118. Schulte, Subsenior gu St. Glifabeth.
- 119. Speil, Dr., Geistl. Rath u. Rektor bes fürstbischöflichen Alumnats.
- 120. Spieß, Baftor an der Hoftirche.
- 121. Starte, Paftor emer.
- 122. = Starter, Dr. phil., Auratus bei St. Dorothea.
- 123. s Steuer, Dr. med.
- 124. Stiefel, Ober-Landesgerichts-Rath.
- 125. = Storch, Kaufmann.
- 126. studemund, Dr., Geh. Regierungsrath und Profeffor.
- 127. Teschner, Karl, Rebakteur bes Breslauer Sonntagsblattes und bes Hausfreundes.
- 128. Tiegen, Buchhändler.
- 129. Treu, Direttor bes Rgl. Friedrichs-Gymnafiums.
- 130. Tichadert, Dr., Provinzial-Schul-Rath.
- 131. Uligny, Pfarrer emer.
- 132. Bagner, August, Dr. phil. und Lehramts-Canbidat.
- 133. = Beigelt, Confiftorial-Nath.
- 134. Beinhold, Dr., Geh. Regierungs-Rath und Profeffor.
- 135. = Bernide, Dr. phil.
- 136. Wiedemann, Dr., Realgymnafiallehrer.
- 137. : Binkler, Otto, Landessyndifus.
- 138. Wistott, Theod., Fabritbefiger.
- 139. Butte, Konr., Dr., Archiv-Afpirant.

- 140. Die Schlefische General Landschafts Direktion.
- 141. Der Landwirthschaftliche Central-Berein für Schlefien.
- 142. Magiftrat der Haupt- und Residenzstadt Breslau.
- 143. Das Rönigl. Confistorium ber Proving Schlefien.
- 144. Gymnafium zu St. Johannes.
- 145. Gymnafium zu St. Maria-Magdalena.
- 146. Rönigl. Friedrichs. Bymnafium.
- 147. Königl. Gymnasium zu St. Matthias.
- 148. Die Oberrealschule.
- 149. höh. Töchterschule (Augustaschule).
- 150. Bibliothet des Domfapitels.
- 151. = Bibliothet der taufm. Zwinger-Reffourcen-Gefellschaft.
- 152. Bibliothet des Oberlandes-Gerichts.
- 153. = Bibliothet bes nordw. Bezirts. Bereins bes inneren Theiles ber Stadt.
- 154. Bibliothet bes Bereins beutscher Studenten.

### Rreis Breslau.

- 155. Herr Leopold Graf Harrach, Landrath a. D. auf Gr.- Sagewig.
- 156. v. Hangwit auf Rosenthal.
- 157. Soffner, Dr., Ergpriefter und Pfarrer in Oltaschin.
- 158. . v. Tempsty auf Baara.

### Rreis Brieg.

- 159. Berr Freiherr v. Faltenhaufen gu Brieg.
- 160. Rienel, Bfarrer in Loffen.
- 161. v. Schalscha, Lieutenant a. D. auf Frohnau.
- 162. Schneider, Geheimer Justigrath in Brieg.
- 163. Der Magiftrat zu Brieg.
- 164. Das Königl. Gymnafium zu Brieg.

# Rreis Bunglau.

- 165. Berr Douffin, G., Fabritbefiger in Bunglau.
- 166. v. Rölichen, Landesältefter auf Rittlittreben.
- 167. v. Prittwig u. Gaffron, Referendar a. D., Amtsanwalt in Bunglau.
- 168. Das Königl. Symnafium zu Bunglau.

### Rreis Cofel D/C.

- 169. Berr Aberle, Rettor in Cofel D/S.
- 170. = Groß, Amtsgerichts-Rath in Cofel D/S.
- 171. Schroller, Dr., Rreis-Schuleninspettor gu Cofel.

172. Herr Graf Stillfried Rattonit, Agl. Kammerherr, Regierungs-Rath a. D. auf Comorno.

Rreis Creugburg.

173. Berr Rölling, Dr. theol., Superintenbent in Roichfowig.

174. . v. Brittwig u. Gaffron, Rittmeister a. D. auf Neudorf.

175. - v. Prittwig u. Gaffron, Lieutenaut zur See auf Omechau.

176. - Graf v. Rittberg, Rittergutsbesitzer auf Bolanowig.

177. Das Symnafium zu Creugburg.

178. Der Magiftrat gu Bitichen.

### Rreis Faltenberg.

179. Berr Baluschta, Pfarrer in Schurgaft.

180. : Graf v. Prafchma auf Schloß Falkenberg.

### Rreis Frankenftein.

181. Berr Apoloni, Pfarrer in Progan.

182. - Beld, Landrath auf Schönheibe.

183. - Ropiet, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Frankenstein.

184. Das Progymnafium in Frankenftein.

### Rreis Freiftabt.

185. Berr Graf v. Ralfreuth auf Rieder-Siegersdorf.

### Rreis Glas.

186. herr hed, Fabritbefiger u. Premierlieutenant in Duhlborf.

187. - Sohaus, Dr., Religionslehrer und Regens bes Convicts in Glas.

188. - Rothfegel, Gymnafial-Oberlehrer in Glat.

189. - Wolff, Curatus in Glat.

190. - Das Königl. Gymnafium zu Glat.

# Rreis Gleiwis.

191. Berr Bernard, Rreisbaumeifter in Beistretscham.

192. Fipper, S., Apotheter in Beisfretscham. 193. Runge, Umterichter in Beisfretscham.

194. - Rietsche, Gymnafiallehrer in Gleiwig.

195. - Oppermann, Burgermeifter in Beistretscham.

196. - Rafchdorff, Baul, Buchhandler in Gleiwig.

197. - Schint, Rreisschulinspettor in Gleiwig.

198. - Starofte, Lieutenant, auf Bniow.

199. - Bernide, Direftor ber Ober-Realichule in Gleiwig.

200. - Bypgreczyf, Lehrer in Gieraltowig.

- 201. Berr Bwirgina, Pfarrer in Beisfreticham.
- 202. Der Magiftrat zu Gleiwis.
- 203. Das Rönigt. Gymnafium zu Gleiwig.

### Rreis Glogau.

- 204. Berr Bode, geiftlicher Rath und Dom-Bfarrer in Glogan.
- 205. Flemming, Carl, Buchhandler in Glogau.
- 206. . v. Sellmann, Dr., Stadtrath a. D. auf Dalfau.
- 207. Mache, geiftlicher Rath und Pfarrer in Alopichen.
- 208. Majunte, Dr., Pfarrer in Sochfirch.
- 209. . v. Diebelfchut auf Gleinig.
- 210. Schöpte, Bfarrer in Rlabau.
- 211. Freiherr v. Tichammer Duarit, Landesältefter gu Quarit.
- 212. Der Magiftrat zu Glogau.
- 213. Das Rönigl. evangel. Symnafium zu Blogan.

### Stadt Gorlig.

214. Das Symnafium.

### Rreis Golbberg-Sainau.

- 215. Herr Müller, Rittmeifter und Regierungs-Referendar a. D. auf Straupit.
- 216. Die Schwabe-Briefemuth'iche Stiftung in Goldberg.

## Rreis Grottfau.

- 217. Berr Rlein, Dr., Pfarrer in Glafendorf.
- 218. Bug, Bahnmeifter a. D. in Halbendorf.

## Rreis Grunberg.

219. Das Realgymnafium zu Glogau.

### Rreis Gubrau.

- 220. Berr Fifcher, Landesältefter auf Schlaube.
- 221. . v. Gogler, Geh. Regierungs- und Landrath auf Rlein-
- 222. Borfdin, Pfarrer in Groß-Tichirnau.
- 223. = Bohl, Bfarrer in Seitsch.
- 224. . v. Röder, Landrath a. D. auf Ober-Ellguth.
- 225. = Stiller, Ergpriefter, Rreis-Schulen-Inspettor u. Pfarrer in Bubrau.
- 226. = Benglid, Pfarrer in Rrafchen.
- 227. Buftrnchowstn, Steuer-Infpettor in Buhrau.
- 228. Der Magistrat zu Guhrau.

### Rreis Sabelfdwerbt.

229. Berr Jonas, Seminarlehrer zu Sabelichwerbt.

230. = Scholg, Edmund, Pfarrer in Grafenort.

231. - Staligty, Seminar-Religionslehrer in Habelfchwerdt.

232. - Boltmer, Dr., Seminar-Direttor in Sabelschwerdt.

## Rreis Birfcberg.

233. Berr v. Deder, Georg, auf Boberftein.

234. - Gifenmänger, Theodor, Lehrer in Schmiedeberg.

235. - Scholg, Dr., Gymnasiallehrer in Sirschberg.

236. - Wiefter, D., Juftigrath in Birfchberg.

237. Der Magiftrat zu Birichberg.

238. Das Königl. Gymnafium zu Birschberg.

### Rreis Jauer.

239. Berr Sampe, Dr., Gymnafiallehrer in Jauer.

240. - Duvrier, Butsbesiter in Jauer.

241. - Pfotenhauer, Heinrich, Kaufmann und Dirigent ber Buckerfabrik in Alt-Jauer.

242. Freiherr v. Richthofen auf Brechelshof.

243. Das Gymnasium in Jauer.

### Rreis Rattowis.

244. Herr Biefter, General-Direftor in Rattowig.

### Rreis Landesbut.

245. Das Real-Gymnasium zu Landeshut i/Schl.

#### Rreis Lauban.

246. Herr Baron v. Uechtrig Steinfirch auf Tsichocha.

### Rreis Leobichus.

247. herr Rinner, fürsterzbischöflicher Consistorialrath und Pfarrer in Raffiebel.

248. - Schult, Ebgar, Superintendent in Leobichut.

249. Das Gymnasium zu Leobschüt.

# Stadt Liegnis.

250. Herr Fohl, Amtsgerichts-Rath in Liegnit.

251. : Rerger, Dr., Lehrer ber Landwirthschafts-Schule.

252. = Pohl, Oberdiafonus in Liegnig.

253. . Tichent, Ober-Poftfetretar a. D.

254. Der Magiftrat.

255. Das Symnasium.

256. Die Rönigl. Ritterafademie.

Rreis Liegnis.

257. Berr Roffmane, Lie. theol., Baftor in Runig.

258. - Ridifch v. Rofenegt, Premier-Lientenant und Rittergutsbefiger auf Anchelberg.

259. Freiherr v. Richthofen, Oberregierungsrath und Rittergutsbesither gu Gentan.

Rreis Lowenberg.

260. Herr Befemann, S., Dr., Oberlehrer am Realprogymnafium in Löwenberg.

261. Das Realprogymnafium in Löwenberg.

Rreis Lublinis.

262. Seine Durchlaucht Pring Friedrich Wilhelm zu Hohenlohe-Ingelfingen, General der Cavallerie und Generaladjutant Sr. Majestät bes Kaisers auf Koschentin.

Rreis Militich-Trachenberg.

263. Seine Durchlaucht der Fürft von hatfelbt-Trachenberg gu Trachenberg.

Rreis Munfterberg.

264. Berr Bahn, Lieutenant auf Dber-Rungendorf.

265. - Himmel, Regierungs- und Schulrath a. D. und Pfarrer in Weigelsborf.

266. . Sirichberg, Raufmann in Münfterberg.

267. - Soppe auf Renhans.

268. - Matig, Otto, in Münfterberg.

## Rreis Namslau.

269. Herr Froboeß, Georg, evang. Inth. Bajtor in Schwirz.

270. - Hettwer, Pfarrer in Kaulwig.

271. - Rotelmanu, Reftor in Namslau.

272. - Landau, Dr., Rechtsanwalt in Namslau.

273. - Mysliwiec, Ergpriefter in Ramslau.

274. - Freiherr v. Sendlig-Rurgbach zu Rlein-Biltau.

# Rreis Reiffe.

275. Herr Adam, Dr., Gymnafial-Direktor in Batichkau.

276. - Dittrich, Frang, Pfarrer in Biegenhals.

277. . v. Jerin Befaß, Rittmeifter a. D. auf Befaß.

278. - Müde, Baul, Amtsvorsteher und Gutsbesitzer, Beigeordneter der Stadt Batichtau.

279. - Bochhammer, Dberftlieutenant a. D. in Reiffe.

280. herr Schroeter, Dr. phil., Gymnasial-Direktor in Reisse.

281. Das Realgymnafium gu Reiffe.

282. - Gymnafium zu Patichkau.

### Rreis Meumartt.

283. Berr Immerwahr, Dr., auf Polfendorf.

284. - Freiherr v. Saurma, Rittmeifter a. D. in Juertich.

285. = Scholg, Pfarrer in Roftenblut.

#### Rreis Meurobe.

286. Berr Bengel, Bürgermeifter in Bunichelburg.

### Rreis Reuftabt D/G.

287. Berr Frante, Dr., Seminar Direftor in Ober Glogau.

### Rreis Mimptid.

288. Berr Beder, cand. theol. ev. in Siegroth.

289. - v. Goldfuß, Landrath in Nimptich.

290. - Rohde, Amterath und Dominialpächter in Rothschloß.

291. - Schmidt, Amterath in Tiefensee.

### Rreis Dels.

292. Herr v. d. Berswordt, auf Schwierfe.

293. - Bielfchowsty, Robert, Raufmann in Dels.

294. Borchert, Dr., Amtsgerichts-Rath in Dels. 295. Gberhard, Erfter Staatsanwalt in Dels.

296. = Fengler, Julius, Pfarrer in Dels. 297. = Birich, Landgerichts-Nath in Dels.

298. Frau Baronin v. Reffel-Beutich auf Raafe.

299. Berr Graf Rospoth, Majoratsbesiter auf Bricfe.

300. - v. Rulmig, Landesältefter auf Gutwohne.

301. = Langte, Baftor in Bernftadt.

302. - Mohrenberg, Amtsgerichts-Rath in Dels.

303. Frau v. Prittwig u. Gaffron geb. v. Randow in Dels.

304. Berr Rabe, Dr., Profeffor und Prorettor in Dels.

305. - Rolle, Lehrer in Sybillenort.

306. - Sellge, Dr. phil., Gymnasiallehrer in Dels.

307. - Bendler, Reftor in Bernftadt i/S

308. - Withold, Landgerichts-Brafibent in Dels.

309. Der Magistrat zu Dels.

310. Das Königl. Gymnafium zu Dels.

311. - Königl. Lehrer-Seminar gu Dels.

Rreis Dblau.

- 312. Berr Rabel, R., Baftor prim. in Ohlau.
- 313. = Lafdinsty, Pfarrer in Burben.
- 314. Chola, Pfarrer in Bottwig.
- 315. Graf Port v. Bartenburg auf Rlein-Dels.

316. Der Magistrat zu Ohlau.

Rreis Oppeln.

317. Berr Gancgarsti, Pfarrer in Faltowis.

- 318. . Freiherr v. Suene, Major a. D. auf Mahlendorf.
- 319. Maste, Buchhändler in Oppeln.
- 302. Rerlich, Rarl, Pfarrer in Boppelau.
- 321. Borich, Ergpriefter und geiftlicher Rath in Oppeln.
- 322. Schmula, Landgerichtsrath in Oppeln.
- 323. Sprotte, Franz, Dr., Symnafial- und Religionslehrer am Gymnafium in Oppelu.
- 324. = Sufatich, Ergpriefter in Brostau.
- 325. Swientet, Lic. theol., Pfarrer in Czarnowang.
- 326. Bogt, Rechtsanwalt in Oppeln.
- 327. Bahner, Dr. phil., Major a. D. und Gymnafial-Bro-fessor in Oppeln.
- 328. = Brzobet, Curatus in Oppeln.
- 329. Das Königl. Gynnnafium zu Oppeln.
- 330. Die Philomathie zu Oppeln.
- 331. Der Landwirthschaftliche Berein zu Oppeln.
- 332. Die Rönigl. Regierungs Bibliothef gu Oppeln.

Rreis Pleg.

- 333. Berr Brann, Dr., Rabbiner in Bleg.
- 334. = Ohl, Pfarrer in Pleg.
- 335. Seine Durchlaucht ber Fürft von Blef ju Blef.
- 336. Die Königl. Fürstenschule (Hochbergianum) ju Blef.

# Rreis Ratibor.

- 337. herr Kluczny, Amterichter in Ratibor.
- 338. Rehme, Steuerrath in Ratibor.
- 339. Graf Saurma-Jeltsch, Carl, Majoratsbesiger auf Tworkau.
- 340. Schaffer, S., Stadtpfarrer u. geiftl. Rath in Ratibor.
- 341. = Schoene, Dr., Gymnafiallehrer in Ratibor.
- 342. Spira, Bfarrer u. Schuleninfpettor a. D. in Bentowis.
- 343. Stodel, Dberft-Lieutenant a. D. in Ratibor.

- 344. herr Stranbun, Fürstbijchöflicher Commiffar und Ergpriefter in Altendorf.
- 345. Belgel, geiftlicher Rath und Pfarrer in Tworkau.
- 346. = Zawadati, Pfarrer in Janowis.
- 347. Die Oberichlefische Fürstenthums-Landschaft in Ratibor.
- 348. Der Magistrat zu Ratibor.
- 349. Das Königl. Symnafium zu Ratibor.

### Rreis Reichenbach.

- 350. Berr Beder, G., Raufmann in Guabenfrei.
- 351. Anötel, Baul, Realgymnafiallehrer in Reichenbach.
- 352. v. Prittwig und Gaffron, Hauptmann a. D. auf Guhlau.
- 353. Die Philomathie zu Reichenbach.
- 354. Das Real-Gymnafium (Rönig Wilhelmsfchule) zu Reichenbach.

# Rreis Mofenberg.

355. herr Döring, Seminarlehrer in Rosenberg.

# Rreis Rothenburg D/G.

356. herr v. Prittwig und Gaffron, Premier-Lieutenant a. D. und Rittergutsbesitzer zu Niesky.

### Rreis Mybnit.

357. Se. Durchlaucht der Herzog v. Ratibor auf Schloß Rauden.

#### Rreis Cagan.

- 358. herr heinrich, Professor und Gymnasialoberlehrer in Sagan.
- 359. Schreiber, Pfarrer in Edersborf.
- 360. Seibel, Dr., Gymnasiallehrer in Sagan.
- 361. Das Königl. Gymnasium zu Sagan.

### Rreis Schonau.

- 362. Berr Riebel, Baftor in Seiffersborf.
- 363. Freiherr v. Zeblig-Neufirch, Georg, auf Reufirch.
- 364. Freiherr v. Bedlig-Reufirch, Wilh., auf Herrmanns-

# Rreis Odweidnig.

- 365. Herr Bogebain, Pfarrer in Bufchtau.
- 366. Groeger II., Rechtsanwalt in Schweidnig.
- 367. Herold, Rechtsanwalt in Schweidnig.
- 368. Sirt, Lieutenant auf Cammeran.
- 369. v. Kulmiz, auf Saarau.
- 370. v. Rulmig, Dr. phil., auf Conradswalbau.

- 371. Berr Reimann, Andreas, Pfarrer in Grabis.
- 372. Schmidt, Dr., Professor u. Proreftor a.D. in Schweidnig.
- 373. = Bicfe, Superintendent in Conradswalbau.
- 374. Worthmann, Dr. phil., Gymnafial-Oberlehrer in Schweibnig.
- 375. Der Magiftrat zu Schweibnig.
- 376. Das Realprogymnafium zu Freiburg.

## Rreis Sprottau.

- 377. herr v. Diebelichut, Rittmeifter a. D. auf Metfchlau.
- 378. . v. Biefe, Erwin, Dr., Realgymnafiallehrer in Sprottau.
- 379. Das Realgymnafium gu Sprottau.

### Rreis Steinau a.D.

- 380. Herr Graf v. Schweinit und Krain, Majoratsbesitzer auf Dieban.
- 381. Freiherr v. Wechmar, Majoratsbesiger auf Bedlig.

#### Rreis Strehlen.

- 382. Herr Richter, Superintendent a. D. und Baftor in Prieborn.
- 383. Graf v. Sauerma, Dr. jur., Agl. Kammerherr, Landrath a. D. und Majoratsbesitzer auf Karifch.
- 384. . v. Schidfuß, Rittmeifter a. D. auf Baumgarten.
- 385. Das Königl. Symnafium zu Strehlen.

# Rreis Groß-Strehlis.

- 386. Herr Guradze auf Schloß Byroma.
- 387. Das Königl. Gymnasium zu Groß-Strehlig.

# Rreis Striegau.

- 388. Berr Filla, J., Cantor in Striegau.
- 389. v. Jeege, Premier-Lieutenant ber Nef. des 1. Schles. Dragoner-Regiments Rr. 4 auf Pilgramshain.
- 390. Freiherr v. Richthofen auf Groß-Rofen.
- 391. Bimmermann, J., Lehrer in Striegau.
- 392. Das Realprogymnafium zu Striegau.

### Rreis Tarnowis.

- 393. herr Graf hendel von Donnersmard, auf Schlof Reubed.
- 394. Korpati, S., Raplan in Radzionfau.

### Rreis Trebnis.

- 395. herr Grunhagen, Apothefer in Trebnig.
- 396. Haisler, Maurer- und Zimmermeister in Trebnig.
- 397. . v. Reffel auf Ober-Glauche.

Total Carlot

- 398. herr v. Loebbede auf Mahlen.
- 399. Müller, Amtsgerichtsrath in Trebnig.
  - 400. Müller, Otto, Lieutenant u. Rittergutsbef. in Trebnit.
- 401. Freiherr v. Obernig, Major a. D. auf Burgwig.
  - 402. Freiherr v. Obernit, Major a. D. auf Machnit.
  - 403. . Prittwig n. Gaffron, Agl. Kammerherr und Land- ichafts-Direktor auf Kavallen.
  - 404. v. Rhediger, Majoratsbefiger auf Striefe.
- 405. Scharff, Dr., Rreiswundarzt in Trebnig.
- 406. stahr, Dr. med., Sanitätsrath auf Bilgen.
  - 407. . v. Ballenberg, Rittmeifter a. D. auf Briftelmig.

### Rreis Walbenburg.

- 408. Berr Rerber, Forft-Rendant gu Schloß Balbenburg.
- 409. Bflug, Symnafiallehrer in Balbenburg.
- 410. Bebety, Dr., Commerzienrath auf Bufte-Baltereborf.
- 411. Berner, Anguft, Brivatier in Friedland.
- 412. Der Bewerbeverein gu Balbenburg.
- 413. Das Symnafium zu Balbenburg.
- 414. Der Lehrer-Berein an Balbenburg.

## Rreis Groß-Wartenberg.

- 415. Berr v. Buffe, Landrath auf Bischborf.
- 416. = Chran, Pfarrer in Rubelsborf.
- 417. Dilla, Stadtpfarrer in Groß-Wartenberg.
- 418. = Frangkowski, Hauptlehrer und Cantor in Groß-Bartenberg.
- 419. Grzegorg, Gutsbesiger in Groß-Wartenberg.
- 420. = Soffmann, Pfarrer in Fürftlich= Neudorf.
- 421. Namadi, Pfarrer und Act. eirenl. in Bralin.
- 422. Bofor, Curatus in Neu-Mittelwalbe.
- 423. Graf v. Reichenbach Gofch üt, Heinrich, Freier Stan-
- 424. v. Reinersborff Paczensth Tengin, Majoratsbef. auf Ober Stradam.
- 425. Rusche, Landes-Aeltester auf Dalbersdorf.
- 426. Schubert, Bfarrer von Schollendorf gu Oftrowine.
- 427. Bernide, Rreisschuleninspettor zu Groß-Bartenberg.
- 428. = Bieczoref, Dr. jur., Rechtsamwalt und Notar in Groß-Bartenberg.
- 429. = Baja bacg, Ergpriefter in Trembatichau. Beitfchrift bes Bereins f. Beichichte u. Altertbum Schlefiens. Bo. XXIII.

### Rreis Wohlau.

- 430. Berr Bartmann, Pfarrer in Wahren.
- 431. Frau Baronin v. Ködrig auf Gurchen.
- 432. Berr Mohr, Guftav, in Maltid.
- 433. Freiherr v. Schudmann auf Burglehn Auras.
- 434. : Wohlauer, Dr. phil., in Wohlau.
- 435. Das Königl. Symnafium zu Wohlau.

# Rreis Babrge.

436. Die Lehrer-Bibliothet bes Kreifes Babrze.

### B. Außerhalb Schlefiens.

- 437. Berr Abegg, Dr. med., Geheimer Sanitäts: und Medizinal: rath in Danzig.
- 438. Band, Alfred, Dr. phil., Reichs-Archiv-Praktikant in München.
- 439. Blaget, Pfarrer in Bladowig in Mähren.
- 440. Brachmann, Dr. phil. in Belbrungen, Brov. Gadifen.
- 441. = Bugl, Benjamin, f. f. Gymnafial-Professor in Ja-
- 442. = Ctorteca, Dr., Abt der Benediftiner Abtei in Braunau in Böhmen.
- 443. = Dittmann, Otto, Beamter und Bertreter ber Gothaer Lebensversicherungs-Bant in Dresben.
- 444. = Dove, Dr., Professor in Bonn.
- 445. Dziagfo, Dr., Professor u. Oberbibliothefar in Göttingen.
- 446. Emler, Dr., Stadtarchivar in Prag.
- 447. Fuchs, Dr., Professor, Oberlandesgerichts-Rath in Jena.
- 448. : Beisheim, Dr., Archivar in Magdeburg.
- 449. v. Gellhorn, Oberst-Lieutenant z. D. und Bezirks-Commandeur bes Landwehr-Bataillons Naumburg a/S. zu Naumburg a/S.
- 450. = Ofroerer, Dr. phil., in Rappoltsweiler im Elfaß.
- 451. Sr. Excellenz Herr Greiff Wirfl. Geh. Rath und Ministerial-Direktor im Ministerium für Landwirthschaft, Domanen und Forsten in Berlin.
- 452. Berr Großmann, Dr., Archivrath am Rgl. Sausarchive in Berlin.
- 453. = Sartmann, Frang, Rector in Botsbam.
- 454. Sr. Szeellenz Herr Graf Hendel von Donnersmarck, Großh. Sächsischer Wirkl. Geh. Rath und Ober-Schloßhauptmann in Weimar.

- 455. Berr Boniger, Robert, Dr. phil., Privatdocent in Berlin.
- 456. \* Hopfner, Dr., Geh. Regierungs n. vortragender Rath im Ministerium ber geistlichen, Unterrichts und Medizinals Angelegenheiten in Berlin.
- 457. Jahnel, Dr., Probst zu St. Hedwig und fürstbischöfl. Delegat zu Berlin.
- 458. Rarge, Dr. phil., Archiv-Affiftent in Cobleng.
- 459. Anauer, A., Pfarrer in Reinbet, Schleswig-Bolftein.
- 460. Rubler, Dr., Gymnafial-Direftor in Berlin.
- 461. Lammers, Rendant in Berlin.
- 462. = Lindner, Dr., Brofeffor in Salle a/S.
- 463. Loeichte, com. Kreisschul-Inspettor in Schroba, Proving Bofen.
- 464. = Lohmener, Dr., Professor in Konigsberg i/Br.
- 465. Lufowsti, Dr., Domherr und Generalvifar in Gnefen.
- 466. . v. Maubenge, Set.-Lieutenant im Infanterie-Regiment Rr. 138 in Strafburg im Elfaß.
- 467. = Mehnert, Oberlehrer am Realgymnafium in Wolgaft.
- 468. Meigen, Dr., Geheimer Regierungs-Rath und Profeffor in Berlin.
- 469. Graf Mieroszowice Microszowski, Stanislaw, Reichsraths-Abgeordneter in Krakau.
- 470. = Milfowitsch, Dr. in Wien.
- 471. Rengebauer, Julius, f. t. Gymnafial-Professor in Beibenau, Defterr.-Schlesien.
- 472. . Oberg, Landrath in Braunsberg D/Br.
- 473. Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a. M.
- 474. Dtto, Dr. phil., Schuldirettor in hamburg.
- 475. . v. Pannwit, Handtmann im Neben-Etat bes Großen Generalstabs, à la suite bes 1. Oberschles. Juf.-Reg. Rr. 22 in Berlin.
- 476. = Perlbach, Dr., Bibliothekar an ber Univ.-Bibliothek in Halle a/S.
- 477. Graf v. Posadowsky-Behner, Dr. jur., Geh. Regierungsrath und Direktor ber provinzialständischen Berwaltung zu Bosen.
- 478. v. Rappard, auf Dzierzfowice, Rar. Bolen.
- 479. v. Rheinbaben, General-Major und Commandeur ber 14. Feld-Artillerie-Brigade in Karlsrufe in Baben.



- 480. Ge. Ercelleng herr Freiherr v. Richthofen, Dr. phil., Raif. beuticher Gesandter a. D. in Baben-Baden.
- 481. Herr v. Rofen, Oberst und Commandeur bes Oftpreußischen Curaffier-Regt. Rr. 3 Graf Wrangel, zu Königsberg.
- 482. Schaefer, Dietrich, Dr., Professor in Tübingen.
- 483. Schauer, f. f. Gymnasial-Brofeffor in Beibenau, Deftr. Schlefien.
- 484. Scheber, Hauptmann, im Juf.: Reg. Nr. 132 in Straßburg im Esiaß.
- 485. Schirrmacher, Dr., Professor in Roftod.
- 486. Schlefinger, Dr., Professor, Direktor bes beutschen Mabchen-Lyceums in Prag.
- 487. Schneiber, Eugen, Geh. Oberjuftige und Ober-Landese fulturgerichtsrath in Berlin.
- 488. : Schneiber, Carl, Lehrer in Bodenborf, Deft. Schlefien.
- 489. . v. Scholt, Anton, Regierungerath gu Cobleng.
- 490. Sc. Excelleng Berr v. Scholg, Staats- und Finang-Minister in Berlin.
- 491. Herr Schüler, Dr., Oberstabs- und Regimentsanzt bes Oftpreuß. Uhlanen-Reg. Nr. 8 in Lyck D/P.
- 492. Schwarg, Ober-Landgerichtsrath in Stettin.
- 493. Se. Excellenz herr v. Schweinit, General ber Infanterie und General-Abjutant Se. Maj. bes Kaifers, beutscher Botfchafter zu St. Betersburg.
- 494. herr Stralet, Mar, Dr., Professor zu Münster in Beftphalen.
- 495. Smolfa, Dr., Universitäts- Professor in Rrafau.
- 496. Trampler, Professor an der Biebner Oberrealschule in Bien.
- 497. . v. llechtrit, Rammergerichts-Rath in Berlin.
- 498. = Ulanowski, Boleslaw, Dr., Universitäts-Professor in Krakau.
- 499. = Bachter, Dr., Archivar zu Duffelborf.
- 500. Warminsti, Dr., Seminar-Direktor a. D. und Pfarrer in Jakichis, Proving Posen.
- 501. Beniger, Dr., Gymnasial-Direktor in Beimar.
- 502. Beinhold, Rudolf, in Petersdorf bei Mühlbach in Siebenburgen.
- 503. v. Bicje-Kaijerswalban, Hauptmann a. D., Postbirettor in Recklingshausen, Westphalen.

- 504. herr v. Zaftrow, Unterftaatsfefretar im Ministerium bes Junern in Berlin.
- 505. Bimmermann, Alfred, Dr. phil., in Berlin.
- 506. : Zukal, Professor in Troppau.
- 507. Das Rönigl. Haus-Archiv zu Berlin.
- 508. Die R. R. Universitäts-Bibliothef in Czernowig.
- 509. . Universitäts-Bibliothet zu Greifsmalb.
- 510. Großherzogliche Universitäts-Bibliothef zu Beibelberg.
- 511. R. A. Universitäts-Bibliothef zu Lemberg.
- 512. Königl. Sof- und Staats-Bibliothet zu München.
- 513. Paulinische Bibliothet der Agl. Atademie zu Münfter.
- 514. Das hiftorische Seminar ber deutschen Universität gu Brag.
- 515. Die Universitäts-Bibliothet gu Roftod.
- 516. Der Schlefier-Berein von 1885 in Samburg.
- 517. Die Bezirks-Lehrer-Bibliothet in Freudenthal, Deftr.-Schlesien.

### Nachträglich aufgenommen:

- 518. Berr Baeumter, Dr., Professor in Breslau.
- 519. Molitor, Dr., Militar-Intendant.

herr Dr. Wohlauer in Wohlau ift inzwischen nach Breslau verfest.

# Inhalt des dreiundzwanzigsten Bandes.

|       |                                                                                                                                                                                              | Geite. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.    | Die Ginrichtung bes Militarmefens in Schleften bei bem Beginne ber preuß. herrichaft. Bon G: Grunhagen                                                                                       | 1      |
| 11.   | Das Auffliegen des Pulverthurmes zu Breslau am 21. Juni 1749.<br>Bon F. Friedensburg                                                                                                         | 29     |
| III.  | Die evangelische Kirche in Schleften gur Beit ber Preußischen Befitergreifung und ihre Entwickelung von 17401756. Unter Benugung urfundlicher Duellen bargestellt von E. Beigelt, Conf. Rath | 60     |
| ***   |                                                                                                                                                                                              |        |
|       | Die schlefische Gebirge-Landmilig 1743 bis 1745. Bon Frang Schwart                                                                                                                           | 145    |
| V.    | Die fartographischen Darstellungen Schlesiens bis jum Jahre 1720. Bon U. heber                                                                                                               | 177    |
| VI.   | Bur Geschichte ber Beihbischöfe des Bisthums Breslau. Bom Rgl. Archivar Dr. Pfotenhauer in Breslau                                                                                           | 241    |
| VII.  | Schlesische Cabinetsorbred Friedrichs des Großen in Privatbesse. Erfautert und mitgetheilt von C. Grünhagen. Erste Reihe 1742 bis 1752                                                       | 976    |
| VIII. | Ronfessonelle Statistif ber Stabte bes Bredlauer Rammer-Departements vom Jahre 1758. Rach amtlichen Berichten mitgetheilt von Alphons Schuster                                               | 290    |
| IX.   | Bermifchte Mittheilungen:                                                                                                                                                                    |        |
|       | 1. Roch eine Nachricht über ben Breslauer Bolfetribun Döblin. Mitgetheilt von C. Grunhagen                                                                                                   | 305    |
|       | 2. Die Schlacht bei Lindenbuich (13. Mai 1634). Bon 3. Rrebe                                                                                                                                 | 308    |
|       | 3. Der Grabstein ber Bergogin Salome von Münfterberg in Beiligen-<br>freug. Bon Martgraf                                                                                                     | 318    |
|       | 4. Die Steletsunde im alten Rathhause zu Münsterberg. Bon Otto                                                                                                                               |        |
|       | Matig in Münsterberg                                                                                                                                                                         | 319    |
| X.    | Bericht über bie Thatigkeit bes ichlefischen Geschichts-Bereins in ben Jahren 1887 und 1888                                                                                                  | 330    |
|       | Berzeichniß ber Borträge                                                                                                                                                                     | 337    |
|       | Mitalicher-Rereichniß für 1888/89                                                                                                                                                            | 220    |

DD491 54V25 23

|    | DATE DUE |     |   | 287   |
|----|----------|-----|---|-------|
|    |          | 002 |   |       |
|    |          |     |   | - (   |
|    |          |     |   | 11.24 |
|    |          |     | - |       |
| 96 |          |     |   |       |
|    |          |     | - |       |
|    |          |     | - |       |
|    |          |     | - | -     |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

